

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

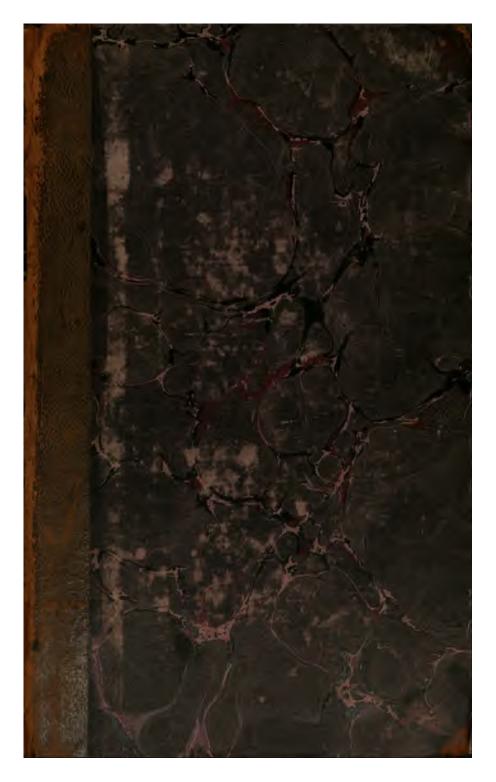

91. d. 18



•

< . •

Iohann Gottfried von Herber's

Werfe.

3 u r

schönen Literatur und Runst.

Sechszehnter Theil.

Mit Königlich=Burttembergifden und Großherzoglich=Babifchen gnabigften Privilegien.

Stuttgardt und Tübingen, in der J. G. Cottaichen Buchhanding.

1817.



Johann Gottfrieds von Herder

## Gedichte.

Herausgegeben<sup>/</sup>

durch

Sohann Georg Müller

3 menter Theil.

Stuttgardt und Tübingen, in der 3. G. Cotta'iden Buchhandlung.
1817.

₹.

.

1

•

# In halt.

.

•

| Sechetes Buch.                 | • •             |                   | Geite                |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 2. Der schlafende Christus     |                 |                   | 3                    |
| 2. Der Stern                   | •               |                   | ٠ <b>٨</b>           |
| 3. Ein Denfmal                 | •               |                   | 5                    |
| 4. Grabichriften               | •               |                   | 6                    |
| 5. An Hamann                   | •               |                   | ·. <b>8</b> ′        |
| 6. An 113                      | •               |                   | 'n                   |
| 7. An Gleim                    |                 |                   | 10                   |
| 8. An Frau von Fr.             |                 |                   | 11                   |
| 9. An. * * *                   |                 | ្ស៊ីស្សាល់ រ៉ូប៊ី | 1.2                  |
| 10. An Olympia                 |                 |                   | 13                   |
| 21. An bem Geburtstag ber Ber  | zogin S         | Imalia von        | •                    |
| Cadifen-Weimur; in Mo          |                 |                   | 14                   |
| 12. An Cornelia                |                 |                   | 16                   |
| 13. An * *                     | •               |                   | 17                   |
| 14. In bas Gofangbuch ber Frau | von -           |                   | 81                   |
| 15. An herrn G. R. von Schar   |                 |                   | 19                   |
| 16. An * *                     | 11.50           |                   | 20                   |
| 17. Die Farbengebung; ein Gem  | dhibe b         | er Angelts        |                      |
| ca Kaufmann. 1788              | •               | `•••              | 21                   |
| 18. Um Meer ben Reapel. 1789   |                 | •                 | 22                   |
| 19. Andenten an Mcapel. 1789   | •               |                   | 26                   |
| Siebentes Bud.                 |                 |                   | • • •                |
| 1. Nacht und Tag.              | `.              |                   | •                    |
| 2. Die Luft                    | • .             | . • • / •         | <b>∄</b> ≀           |
| 3. Das Gefez ber Welten im M   | e<br>Danifation | • • •             | 32<br>22             |
|                                | tentalen        | •                 | 33                   |
| 4. Die Harmonie der Welt       | •               | • ( •             | 34                   |
| 5. Das Gefez ber Natur .       | •               | • * * * * *       | _ მ <b>გ</b><br>_ ვა |
| 6. Leben                       | •               | • •               | 36                   |
| 7. Der Strom bes Lebens        | • ;             | •                 | 3 <del>ე</del>       |
| 8. Die fortwährende Läuschung  | •               |                   | 38                   |
| 9. Richts verliert sich .      | • .             | •                 | 39                   |

;

| •   | •                  |                 |             |            |              |   |
|-----|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|---|
| >   | ,                  |                 |             | •          | ,            |   |
|     |                    | VI              |             |            | ` -          |   |
| `   |                    | • •             |             |            | Seite        |   |
|     | to. Arange bes Le  | bens .          | •           |            | 40           |   |
|     | 11. Der Abglang    | •••             |             |            | 41           |   |
|     | 12. Der Schmetter  | rling auf einen | : Grabmal   |            | 42           |   |
|     | 13. Der Schmetter  |                 |             |            | 43           |   |
|     | 14. Gin Rind fest  |                 |             | en Al=     | ;            |   |
|     |                    | em Griechische  |             |            | 44           | - |
|     | 15. Vergleichung   |                 | •           |            | 45           |   |
| •   | 16. Die tragifche  | Muse .          | •           |            | 46           |   |
|     | 17. Die golbene 2  | -               |             |            | 47           |   |
| ,   | 18. Die unbefannt  |                 | • .         |            | 48           |   |
| ` ' | 19. Die finnende   | _               |             |            | . 49         |   |
| •   | 20. Der Greif      | , ,             |             |            | 50           |   |
| ` ' | 21. Indien .       |                 |             |            | 51           |   |
|     | 22. Der finnende   | Geist .         |             |            | 52           |   |
|     | 23. Die Muse ber   |                 | Ruse ber :  | Aunst.     | . 53         |   |
| ,   | 24. Die zehnte M   | -               |             |            | 54           |   |
| `   | 25. Der fpate Ara  | •               | Stalianisch | en         | . 55         |   |
|     | 26. Die Sonne      | and stand and . | Menemina (M |            | 56           |   |
|     | 27. Die edlere Re  | ide             | •           |            | 57           |   |
|     | 28. Bereinigung b  |                 | •••         | •          | 58           |   |
|     | 29. Der Altar der  |                 |             | • - •      | . 50<br>. 59 |   |
|     | 30. Jupiter und ?  | •               | •• .        | • . •      | 61           |   |
|     | 31. Der Eistang.   |                 | •           | • .        | 63           |   |
|     | 32. Warum?         | •774•           | • ,         | •          | 65           |   |
| •   | 33. An ben Schla   | f grud ham Si   | nanilahan   | •          |              |   |
|     | ./                 |                 | vantiwen    | •          | 66           |   |
|     | 34. Antwort auf    | -               | •<br>«u     | t<br>Estan | 67           |   |
|     | 35. Streit mit fic |                 |             | ichen .    | ., 69        |   |
|     | 36. Die Ciche. An  |                 | iilwen      | •          | 70           |   |
|     | 37. An den Schni   |                 | • .         | •          | 71           |   |
| •   | 38: An die Baum    | ,,, .           | •           | • . •      | 72           |   |
|     | 39. An den Store   | •               |             | •          | 73           |   |
|     | 40. Young, über    |                 |             | •          | 74           |   |
|     | 41. Amphion an i   |                 |             | tung der   | ,            | _ |
|     |                    | ach Garbievius. |             | ,          | , 75         |   |
|     | 42. Die flüchtige  | Freude. Nach    | ven dieses  | n.,        | 77           |   |
|     | •                  |                 | _           | -          |              | • |
| -   | •                  |                 | •           |            |              |   |
|     | *                  |                 |             |            |              |   |
|     | •                  |                 |             |            |              |   |
|     |                    |                 |             |            | •            |   |

|        | <b>\</b>                                                                                 |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | — VII —                                                                                  |                |
|        |                                                                                          | Seite          |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    | ^: 78°         |
|        | Des Lebens Winter. Chenfalls                                                             | - 79           |
|        | Un die Cicade. Ebenfalls                                                                 | · : 8o         |
| ., 46. | Die Frühlingsrofe. Ebenfalls                                                             | ் 8 i          |
| or de  |                                                                                          | •              |
| 21 (1) | es Buch.                                                                                 | •              |
| 1.     | Die Bage. 1800.                                                                          | 85             |
| 2.     | Die Erde. (Fragmente.)                                                                   | - ,87          |
| 3.     | Die Aeolsharfe. Nach Thomfon. 1795.                                                      | , 91           |
| 4.     | Die Menschenseele. 1774.                                                                 | 293            |
|        | Gott                                                                                     | 36             |
|        | Der liebende Schöpfer                                                                    | 100            |
|        | Friede                                                                                   | 101            |
|        | Die Raue                                                                                 | 103            |
| •      | Bage nicht!                                                                              | 102            |
| 10.    | Das Schidsal der Menschheit. (Unvollen=                                                  | ٠,             |
|        | detes Fragment eines Lehrgedichtes.)                                                     | 106            |
|        | Youngs Nachtgedanken. 1N. 1 = 126. a. d. Engl.                                           | 116            |
|        | Michel Angelo, im hohen Alter. A. d. Ital.<br>Sehnsucht nach Gott. (N. Vittoria Colonna) | 121            |
|        | Arift am Felfen. 1801.                                                                   | 123            |
|        | Die Nacht. 1801.                                                                         | 128            |
|        | Birten. 1787.                                                                            | 132            |
| •      |                                                                                          | £8 =           |
| Neu    | ntes Buch. Christliche Humnen und Lieder.                                                | ξ              |
|        | Die Schöpfung                                                                            | ₽ <b>3</b> 7 . |
|        | Die Schöpfung; ein. Morgengefang. 1773.                                                  | 1/60           |
|        | Christus                                                                                 | 1489           |
|        | Weihnachtsgesang                                                                         | <b>250</b>     |
|        | Weihnachtegefang                                                                         | 152            |
|        | Lobgefang                                                                                | 154            |
| . 7.   | Weihnachtgefang                                                                          | 156 ,          |
| 8.     | Johannes. 1773.                                                                          | 157            |
| 9.     | Darstellung Jesu im Tempel                                                               | 160            |
| . •    | •••                                                                                      |                |
|        |                                                                                          | . /            |
| •      | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                   |                |

#### - viii -

| 51                                               | · Geite     |
|--------------------------------------------------|-------------|
| ,- 10. Versuchung Jesu                           | . 162       |
| 11. Die lette Freundobliebe                      | 165         |
| 12. Das Abendmal                                 | 167         |
| 16, 13. Das Abendmal                             | · 169       |
| 14. Das Grab bes Heilandes                       | 171         |
| 15. Am stillen Frentag                           | 174         |
| 16. Der Beiland ber Welt. Cob und Aufer=         |             |
| ftehung Jesu; ein Gefang                         | 175         |
| 717. Der fille Triumph Jesu                      | 178         |
| ''18. Jefus. (Nach Valentin Andrea.)             | 180         |
| '19. An ben Eribser. (Nach Stoll.)               | i82         |
| Der Hochgelobte. (Rach eben biesem.)             | i83         |
| '21. Die Unbeständigfeit ber Welt. (Rach ebend.) | 184         |
| 22. Pfingstgesang                                | <b>2</b> 85 |
| E'23. Kprie Eleison                              | 186         |
| 24. Die Gemeine bes herrn, (Nach Veferfen) 1760  | 187         |
| 35. Confirmationelleb                            | 190         |
| 26. Lied bes Lehrers                             | 193         |
| 27. Danklieb                                     | 196         |
| 28. Nachahmung Jesu                              | 199         |
| ` 29. Liebe                                      | 201         |
| 30. Menschenbestimmung                           | 203         |
| 31. Gebrauch bet Gaben                           | 204         |
| '82. Bufriebenheit                               | 206         |
| 83. Gebrauch leiblicher Gaben                    | 208         |
| 34. Die Sunde                                    | 211         |
| 85. Das Gewissen                                 | 214         |
| 36. Die Pfunde                                   | 216         |
| 87. Die Frage der Sehnsucht                      | - 220       |
| 38. Die Stimme gur Mitternacht. 1773.            | 223         |
|                                                  |             |
| Upihang. Kantaten.                               |             |
| i. Bur Cinmeibung einer Rirche. 1766.            | 229         |
| s. Die Auferwedung bes Lazarus. 1772.            | 234         |
| 3. Der Frembling auf Golgotha, 1772.             | 241         |

|       | _                    |                                              |                                           | Seite                                                                    |
|-------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| •     | ٠ .                  | •                                            | •                                         | 256                                                                      |
| •     | •.                   | •                                            | . •                                       | 263                                                                      |
| 82.   | •                    | •                                            | •                                         | 267                                                                      |
| m Ki  | irchgange            | e der re                                     | gies                                      |                                                                          |
| von   | Sachfen              | = Bein                                       | iar.                                      | •.                                                                       |
|       |                      |                                              |                                           | ,                                                                        |
| und . | 1783.                | . •                                          | •                                         | . 277                                                                    |
|       | m Ki<br>von<br>der ! | m Kirchgange<br>von Sachsen<br>der Prinzesss | m Kirchgange der re<br>von Sachsen = Wein | m Kirchgange ber regies<br>von Sachsen Meimar,<br>ber Prinzessin und des |

٠,٠

.....

ł

## Berzeichniß von Gebichten bes Berfaffere,

bie in feinen profaischen Schriften vorkommen.

#### In ben Schriften:

|                  | Bur Religion un           | d The     | ologi    | ie:         | •     |
|------------------|---------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
|                  | )                         |           |          |             | Geite |
| I. Th.           | Sprace und Schrift        | •         | •        | •           | 43    |
| 1                | Heberfepung eines per     | fischen . | Lobgesa  | ngs         |       |
| ,                | auf Gott .                | •         | •        | ٠,          | .68   |
| 12               | Miltons Anrede an das     | Licht     | • .      | •           | 90    |
|                  | Aus einem arabischen Ge   | dicht úl  | er die   | ver=        | 1     |
|                  | storbene Mutter ein       | ies Hel   | den 🐪    | •           | 222   |
|                  | Das Land ber Bater        | •         | •        | •           | 224   |
|                  | Stimme ber Borgeit        | •         | •        | . •         | 820   |
| 111. <b>L</b> h. | Urfprung und Amt-ber      | Poesie.   | Ein P    | <b>salm</b> | 35    |
|                  | Die Propheten .           | •         | •        |             | - 69  |
|                  | Moses Stiftshutte         | •         | •        | •           | 146   |
| ٠.               | Nachahnung ber alten e    | bråische  | n Dicht  | funst       | 323   |
|                  | Die tunftige goldene Be   | eit       | •        | •           | 415   |
| IX. Th.          | Das Grab bes Beilanb      | es *)     | 1        | •           | 200   |
|                  | Das Diadem ber Liebe      |           | •        | •           | 286   |
|                  | Die Farbe und das Lid     | t         | •        | •           | 337   |
|                  | Bur Philosophie u         | nb G      | e f ch i | hte:        | ,     |
| VIII. 21         | h. Vanini's Obe auf Gott. | . Aus     | bem La   | tein.       | 133   |
|                  | Schaftesbury's Maturby    |           |          |             | 300   |
|                  | Gebichte v. Th. Campa     |           |          |             | 341   |
| IX. Th           | . Ueber Swifts Tod. Bo    |           |          |             |       |
|                  | hem Gnalischen            | _         |          |             | 245   |

<sup>\*)</sup> Durch ein Berfehen ift Diefes Gebicht auch in bas 9te Buch Der Gebichte getommen; boch hat es ba einige Aenderungen.

|                                              | •     |
|----------------------------------------------|-------|
| •                                            |       |
| <u> </u>                                     |       |
|                                              | Seite |
| Das Mitgefühl. Gin Gegenft. gum vorigen      | 268   |
| Eintritt Karls XII. in die Walhalla .        | 320   |
| An die Ostsee                                | 388   |
| Blid jum himmel. Aus dem Spanischen          | 427   |
| Orion. An den Erblandmarfcall v. hahn        | 449   |
| Himmel u. Hölle. Zum Theil nach Swift        | 518   |
| X. Eb. Lied gur Bewillfommung bes großen Ru= |       |
| hetages ber goldenen Beit                    | 123   |
| An die Aeolsharfe                            | 194   |
| ' Salomo's Thron. Ans bem Engl               | 203   |
| Die Berhängniffe. Gin Chorgefang .           | 250   |
| hoffnungen eines Sebers vor 3000 Jahren      | 252   |
| XI. Eh. Der Wahrheit. Dbe von de Thou. Mus   |       |
| bem Lateinischen                             | 38    |
| Das dreierley Faden. Eine Fabel .            | 40    |
| Bom beutschen Rationalruhm. Eine Epistel     | 235   |
| Reger = Idyllen                              | ·248  |
| Die Balbhutte. Eine Erzähl. aus Paraguap     | 278   |
| Der Hunnenfürst                              | 285   |
| Das Rriegsgebet                              | 286   |
| Kahira                                       | 286   |
| Das Kriegsrecht                              | 287   |
| Das Seerecht                                 | 288   |
| Der betrogene Unterhandler                   | 289   |
| Alhallil's Rede an feinen Schuh              | 294   |
| Der Fürst                                    | 305   |
| Ruhm und Berachtung                          | 306   |
| Alhallit's Klagegefang                       | 307   |
| Der Geist ber Schöpfung                      | 316   |
| Die Zeitenfolge                              | 317   |
| Das Gegengift                                | 318   |
| Freude                                       | 324   |
| Der himmlische                               | 326   |
| XIII. Eh. An huttens Schatten                | 100   |
| · ·                                          |       |
|                                              |       |
|                                              | r     |
| ·                                            |       |

| •        | •         |         |          |        | `     |       |      |      | Seite     |
|----------|-----------|---------|----------|--------|-------|-------|------|------|-----------|
|          | Bur fc    | bnen    | Lit      | erat   | ur    | n n   | R d  | uns  | •         |
| III. Th  | Der Gi    | b.      | •        |        |       |       |      |      | 57 - 251  |
| •        | Legende   | n .     | ,        | •      |       |       | •    |      | 279 - 359 |
| VI. Eb.  | Dramai    | ische C | Stúce    |        | ,     |       |      |      | 3 - 142   |
| •        | Der To    |         |          |        | an L  | esfin | 16 G | rabe | 153       |
|          | Cloise    | •       | ••       | •      | •     |       | •    |      | 260       |
| VII. Th  | . Cowley  | s Gra   | bschrift | . 21   | us b  | em s  | Eate | in   | 152       |
|          | Heber b   |         |          |        |       |       |      |      | 153       |
|          | Philom    |         |          |        | ٠.    |       |      |      | 154       |
| IX. Th.  | Sadi's    | perfifc | es No    | fenth  | al    |       | •    |      | 99 - 143  |
| · ·      | Indische  |         | •        |        | •     |       | •    |      | 167 - 183 |
|          | Gedichte  | Aus.    | verschi  | eb. 11 | orge  | nl.   | Dich | tern | 184       |
| X. Th.   | Blumen    |         |          |        |       |       |      |      | 15        |
| •        | Sple. '   |         |          |        |       |       |      | •    | 215       |
|          | Gefange.  |         |          |        |       |       |      |      | 333       |
| XI. Th.  | Dben vo   | n Hora  | ų.       | •      |       |       | •    | ٠,   | 3         |
| ,        | Satyren   |         |          | :      |       |       |      |      | 137       |
|          | Fabeln /  | nach 8  | Dhådru   | 8      |       |       |      |      | 167       |
|          | Pope's,   |         |          |        | an    | fein. | ર જ  | eele | 493       |
| XII. Th. |           |         |          |        |       |       |      |      | 13 ′      |
|          | Die Gai   |         |          |        |       | •     |      | •    | 58        |
|          | Der Tra   | um. E   | u Gef    | råch 1 | mti t | em S  | Trav | ıme  | 119       |
|          | Der erfte | : Trau  | m .      | •      | •     |       |      | •    | 132       |
|          | Ein grie  | discher | Happ     |        |       | •     |      | •    | 167       |
| ,        | Die neu   | te deut | tsche £  | per    | •     | . •   |      | •    | 186       |
| ,        | Cácilia   | •       | •        |        | •     | `.    |      |      | 209       |
| XIII.Th. | Die Ton   | funst.  | Eine.    | Mha    | pfobi | ie .  |      | •    | 96        |
| XIV.Th.  |           |         |          |        |       | •     |      |      | _         |

### Sed) stes Bud).

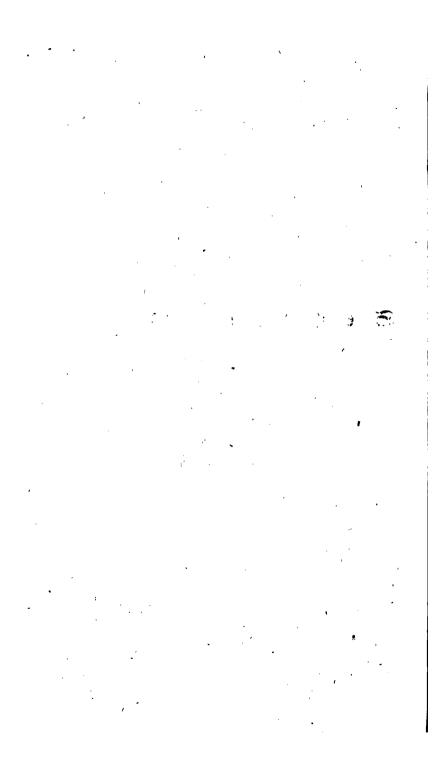

#### Der schlafenbe Christus.

Schläfft bu, liebliches Kind? Erwach und hore ber Engel Hohes, himmlisches Lieb,. bas bich auf Erben empfängt! Glud weissagend; es wird dich über Mangel und Krippe Troften; es singet dir Freude der himmel ins herz. Doch du schlummerst! du willt den Empfang der Erde nicht ansehn,

Und ber Engel Gefang fingt in ber Seele bir icon.

#### Der Stern.

Himmlischer Stern, du führst aus fernem Lande die Weisen Bu der Krippe des Sohns, der wie ein himmlischer schläft;

Und da knieen sie schon, sie bringen Myrrhen und Weihrauch Und ihr kostliches Gold beinem Sesegneren dar; Aber dort klagt Rahel untrostbar; ihre Geliebten Sind nicht mehr; sie entreift ihr der wurgende Tod. Ach, der Menschenschlässel auf unstrer rollenden Erde! Selbst der gludlichste Stern bringet hier Freude, dort Web.

#### Ein Dentmal.

Strenge gegen fich felbst, nachgebenb gegen die Freunde, War er bem Reblichen hold, aber bem Laster ein Feind; Ehat und forberte Gutes und half als Bater ben Armen; Seinem Andenken sep bankbar bies Denkmal geweiht.

#### Grabschriften.

I.

Freundschaft trennet fich nicht; ihr Band wird in der Entfernung Befter; der Liebenden herz folget dem Liebenden nach.

2.

Auch die Erinn'rung ist suß. Mit vollendeten Seelen zu leben, Himmlische Freundin, ist Trost, ist der Andenkenden Rub.

3.

Erbephoheit geht mit der Abendsonne danieder, Simmiliche Sobeit fteigt mit bem ewigen Morgen empor.

4.

Was fie hienieden war, Genießt fie dort. Der Gutthat Zweige fenten fich zur Erde, Und wurzeln neu, und fproffen Bu Lauben Elistums auf.

5.

Alles finkt im Strom der Zeiten; Kur der Freunbschaft Blume blühet Unzerstörbar auf den Wellen: Und wie schön jenseit des Stromes!

**۴**.

Alles verwandelt sich ; nichts stirbt. In schöner Verwandlung Bird die Hoffnung Genuß und das Verlohrne Gewinn.

7•

Unverwelflich blubt im Bergen die Blume der Freundschaft, Bier und bort ein Elyfium.

8.

Oft erlischt dem Guten zu fruh die Factel des Lebens, Daß ihm fruher der Aranz ew'ger Belohnungen blub'.

#### An Hamann.

Fliegt ihr Blatter der Blumen, entfliegt zu jenen Gestaden, Wo ich im Jugendtraum sproßen euch Nichtige fand; Nichtige, blubet ihr noch: so kranzt die Schlafe des Freundes,

Die im Leben ja auch Diftel und Rose gefrangt. Schwaft ihm Jugendgespräche: ihr Parampthien tanbelt Meine Coo ju ihm und ben erfterbenden Schwan.

#### H & 1 18 (# 18m.

#### 1 7 9 5.

Bet pebertenbung Ver Eerpfcote.

fie glied ben Stangen, Cabe. . etnore in it Lag meinen folichten Bere bir fagen, mas Ein langes Jahr bie trage Drofe bir (18 chaturiois Dicht fagen molite, baterlichet Greis, : : # # # # # # 101:00 · Die febr mein hanges Beils all fich ben fanginique 6. ? An beinem Anblic bing, an beiner Bruft, Auf beinet garten Lippe rubte, wie Dein fanftes Feuerauge ju mir fprach, Als batt' ich lange, lange bich gefannt, Als sprachst bu aus beiner Seele mir Die Worte meiner Seele. Benn ber Simmel Den trenen Bunich erhort, und ach, es bort Der uns Durchbringende, Allgutige, Er boret ibn gewiß und liebt und ichentt Mehr, als wir munichen; o fo muffe bir Der Abend beiner Tage lieblich fepu, Und ftillerquidend, wie bie fconfte Abendrothe, Bei ber ein Engel je mit Frommen von Der em'gen Rube fußen Rrangen fprach.

Lies dieses Buch und wenn dich hie und da Ein Wint, Gin Ahnen, Gin Gedanke labt, Go fren' ich mich unsichtbar bei dir weilend, Als über meinen Lohn, und tuffe dich Als Sohn und Bruder. Lebe, lebe wohl!

#### At Sleim.

Blatter, die, du in beinem Bufen bargeft, Kommen Dir jest, ein Buch! — Geliebter, brachten Dir fie gurud die Stunden, da des hattners liebliche Kone,

Flotentone, fich in ben Sall ber Enba Mischten; wir saben von ber Sob' hinunter Und empfanden, o Sigim's, das Glac harmpuischen Lebens.

r userou no comitação na mindo do comitação do comitação

is the first of the control of the c

្តាំ និងទៅជា និងក្រុម ប្រជាជាក្រុម ប្រជាជាក្រុម ប្រជាជាក្រុម ប្រជាជាក្រុម ប្រជាជាក្រុម ប្រជាជាក្រុម ប្រជាជាក្រុ ស្រាស់ ស្រាស់

erica de la companya La companya de la companya de

#### An Frau von F. .

Ideen, wenn es nicht Phantome sind, Sie schleichen sich, in etwas schwerer Tracht, Bu beiner Abendlampe. Mustre sie, Du Weise, Liebliche, und wähle die, Wenn Sin' und Andre sich das Glud verdient, Bur stillen Freunding, diese, sene zu Rathgeberinnen, Trösterinnen und Wozu du ihren treuen Dienst sonst magst; Die andern sende mit Protest zurück, Wie, odex laß sie Schwäherinnen sepn, Die dir die Stunden kurzen. — Wie es sep! — Nur ihrem kühnen Autor bleibe hold, Und lebe, edle Weise, lebe wohl!

#### 2 n \* \* \*.

#### Bei Ueberreichung ber Terpficore. -

Sier der fatholifche Dichter, ber mir mehr Schmerzen und Freube,

Als tein anderes Buch eigner Gedanten gebracht. Durch's Fegfeu'r mit ihm hat mich herr Maute \*) geführet; Fuhre Maria mit ihm jeht mich, wo Ihr es beliebt.

<sup>\*)</sup> Der Buchbruder. - Der Berfaffet hatte bie Correctut bei'm Drud übernommen.

#### An Dipmpia. \*)

(Rach ber Melobie: Schon prangt ben Morgen ju verrune , ben ic., aus Mosarts Bauberficte.)

Billommen aus dem schnen Thale Bei'm handlichen Altar! Die Freundschaft beut in goldner Schaale Dir froh ihr Opfer dar; Und fingt: "Ihr freundlich holdes Leben If Ihr, ist uns zurüczegeben." Der Treuen Kreis umschließer Sie Und was Sie fühlt, ist Harmonte.

Der Sonnen schönfte lacht hienieben In Seelen Frennblichkeit; Den Menichen ift tein Glac beschieben, Als in Gefälligkeit. Bon Herz' zu herzen wird und Leben Und Geift und Rraft zurückgegeben; Bom himmel flingt die harmonie; Und himmelsseelen bindet fie.

Auf goldnen Flügeln schwingt ber Morgen Bom Nebel sich empor;
Berscheucht bas heer geträumter Sorgen Und wedt ber Sänger Chor.
Aurorens Anblick macht die Stunden
Des trägen Winters zu Secunden! —
Ihr Slück ift, sich in andern freu'n —
Du, bu wirst uns Aurora sepn.

<sup>\*)</sup> An die herzogin Amalia von Sachfen Beimar, als Sie von Shrrem Commerfin auf bem Land in die Stadt jurudfehrte, und von einer Krantheir bafeibft genefen war.

Um Geburtetag.

ber Bergogin Amalia von Sachfen Beimar

in Rom gefungen, ben 24. Ortobet 1788.

(Componirt vom Freiheren Friedrich von Dalberg.)

Sep gegrüßet schone Sonne, Sep willfommen, Kag ber Wonne, In der Musen heiligthum! Ihre Schwester kommt zu ihnen, Holde Musen, Ihr zu bienen, Schafft und ein Elpstum.

until in martin de la constante

Fuhl' ich nicht von jenen Soben, heitre, schone Lufte weben,
Boll Gesundheit, poller Ruh? —
Uch die Wunsche Ihrer Treuen,
Die entfernt sich mit Ihr freuen,
Weh'n und diese Lufte gu.

Wir, die heute fie umschließen, Die fie liebend naher grußen, Gehn am Glude jenen vor. Helfet fie mit und umschließen, Helfet fie mit und begrußen, Musen, werdet und ein Chor !

Apollo tomm, las beine Loden fliegen, Und weih' ihr beinen jungften Arang. Wie Weste sich um ihre Gottin wiegen, Umfcwebe Sie ber Charitinnen Tang.

Speea folling' um ihre Tange, In ihren jugendlichen Reihn, Den schonften ihrer Rrange, Den Rrang ber Freuden ein.

#### waren God und .

#### Beniege biefe Tage.

Die langerwunschen Tage, bei eine modung mann beitigthum:
Auch im Andenten werbe ad angeman bet mit gene Große internet Rom ein Elpfium.

Life mofil, v On Clie; Budr tranen une Strom nubiC.

ab e b'o Bei in irentit Steen find Gefilbe ja nie. The factories of the homeful to Sich; und bis 40 Hours Ligate von fin an fick genefick in die Wieden fan in

#### Un Correlia.

. Geniege bieje Tage \_\_

Oftmale finden wir nicht, was wir une febulich erfiehten, Oft gewähret das Glud, was wir im Traume faum febn. So, Cornelia, fanden wir dich, ben Engel an Gute, Freundin vom garteften Sinn, und in der Unichulb ein

Lebe mohl, v Du Eble; 3mar trennen und Strom' und Befilbe,

Aber die Seelen trennt Strom und Gefilde ja nie. Wie die gefundene Perle bewahr' ich Dich; und die Hoffnung. Lispelt uns freundiich zwo-frohlich es Wiedersehn.

#### 20 n \* \* \* 5 5

Auch dir lenchtet der Kranz Ariadustik unter ben Steinen, Den mit graßem Gemuth Gute dem Frauen erstiebt: Denn von den Sternen hinab floßimanche himmlische Sabe, Reifer Verstand in Dich, Große des Herzens und Huld. Leidend warst du dem Himmel nah; er ließ dich der Erbe, Daß du der Menschheit hier wie eine himmlische senst.

> ្រាស់ ម៉ូម៉ា នៃ ១៩៦៦ ម៉ឺម៉ូមប៉ូម៉ឺម ១៩៤ នេះ១ ម៉េម៉ឺម៉ូម៉ូមម៉ា វិកា ១៩១៩ ១៩១៩ ១០១៥ វាក់ នៅ១ ខារវាក់ ១១ ងរូបរបស់ខេត្តដើម្បីប

Gelligen von geende, nelt um fellem Bereite Gelen Bereite bereit bes Gelen Gelte und der bei fen merbe Gelt eine genemente bei bei genemente bei bei genemente bei

#### In das Gesangbuch der Frau von —

Ein Bunfd ; der fill für und und Andre fieht, Ein Seufzer, der dem herzen leis entweht, Den feine Lippe fpricht, ift ein Gebet.

Die Freude, die in unfrer Bruft erklang, Die nen fich fuhlt mit Inbel, Preis und Dant, Bum himmel steigt fie auf, und wird Gefang.

Wenn fich bein Sinn im Streben einsam mubt, Berschleiert und umwöllt fich bein Gemuth; Erheb', entwolf' es burch ein heilig Lieb;

Gerührt von Freude, voll von füßem Dant, Ertone bann bes herzens Silberflang, Und all bein Leben werde Lobgefang.

#### - 21 n

# ben herrn Geheimen Regierungerath von Scharbt.

(Da berfabe nach Ginem Sahr als Mirglied bes Derr Conffforiums wiederum abgieng.)

i 7 9 0.

Wie bald, o Freund; wie bald ist es verschwunden, Das lange Jahr mit seinen kurzen Stunden! Was Dir einst Unlust, oft mir Sorge war, Woruber ist's, das kurze lange Jahr.

Doch Eins, o Freund, Eins fev uns nicht vorüber! Bereinte Pflicht macht Menschen Menschen lieber, Wergangne Muh wird im Andenten füß, Und Treue wird der Freundschaft Paradies.

Pant also Dir fur Deine Hulf und Treue! Birf nicht auf sie ben Blid gurud mite Reue, Du borft nicht mehr ber Raften \*) bumpfen Klang/ Sor' also noch mein reines; Sabe Dant!

Einst sprech' auch ich: ", hier find die letten Acten!" Sind fle mir Ruhmes = oder Leibespacten? Das walf ich nicht. Eins weiß ich — und gewiß: "Bollbrachte Muh' ist Lebens Paradies."

<sup>\*)</sup> Blecherne Raften, worin bie Confifteriafarten ben Mitgliedern gu bortanfiger Einficht jugefandt wurden.

#### An \* \* \*.

Wenn einfame Gedanken zu fernen, entschwundenen Freunden Fließen, so ist's vielleicht nur durch der Tone Gewalt. Diese finden den Weg zu Elpstums glücklichen Inseln, Auf der Empfindungen Strom gleitet die Seele dahin, Schaffet sich Harmonien, wo sonst Misstlänge betrübten, Fühlet in Ginem das All, fühlet in Allem nur Eins!—
Auf dann! heilige Seele, laß in der einsamen Zelle Wiederklingen dein Herz, und sich in Tonen erfreun.
Lode die Geister hervor, die im Saitenspiele Dir harren, Sende, wohin du sie willt, send' auch zuweilen sie uns.

ass to the

. 25 36 000

# Die Farbengebung. Ein Gemählbe ber Angelifa, Kaufmann.

(Mit begeiffertem Blid tauche die Mahterei den Binfel in die Farben ber Bris. Mannigfateige Binmen biuden ibn gunausgen, und ein Chamaleon ichleicht swifcen ibnen.)

Nicht vom Chamaleon, so oftermalen Er auch sein Kleid verandert, wunderschnell; Rein! um der Gottheit Abglanz und zu mahlen, Nahmst du die Farben aus der Farben Quell; Kauchst in Aurorens, fauchst in Itse. Stradten

Den Pinfel, und dein Blid wird himmlisch hell, In febn, wie aus beim Richtstrom Bache giupen, Und Strahlen fich in Farben leife gießen,

Wer bob die Sand bir? wer erhob jum Simmel Den Blid bir, himplische Begeisterung? Daß über Nebel, üben Erdgerimmel?

Im fanften Fluge, mit der Taube Schwung Du auffteigst, fühlft in dir und trägst den himmel In uns mit tauschender Beseeligung; Und lässelt, mas du dort in lichten haben.

Der Gottheit fabit, und hier in Schatten feben?

Ein Gott mat's. Und die Blume bir zu Fugen Weihr ihren Brautschmud beiner Schwester = Sand.

Ein Luftchen weilt, die Korper gu umfließen, Die du erschaffft, und wird ein Brautgemand

Der Seele, die, fich fichtbar zu genießen fant.

Du mahleft, was bu bift. Auf Edens Auen Giebit du in Menfchen Engel uns ju ichquen.

Am Meer,

Ermübet von des Sommers schwerem Brande Sest' ich danieder mich an's tühle Meer. Die Wellen wallten küssend hin zum Strande Des grauen Ufers, das rings um mich her In seinem frischen, blumichten Gewande Auffing der Schmetterlinge gandelud Heer. Der Liebe luft'ger Schleier, rings umstogen Bon Zephiretten spielte mit den Wogen.

Und über mir, hoch über mir in Luften Des blauen Aethers sanfelte ber Baum, Der rein und lauter von der Erde Duften, Ein himmlisches Sewächs, den grunen Sanm Umschreibet mit der Sonne goldnen Schriften Und giebt dem Fluge der Begeistrung Raum; Die schlanke, schone Koniginn der Baume, Die Pinie hob mich in goldne Kraume.

3ch hörte; and des Meeres leisen Wogen Erhob sich einer Stimme sußer Lon: "Ich kenne dich; du hast mich nie betrogen, Du liebst die Wahrheit, und verdienst zum Lohn, Daß dir die Hulle werd' emporgezogen, Die alle Wesen bis zum lichten Thron Det schaffenden Natur in Schatten hullet; Vernimm mich, und dein Wunsch wird dir gestilles."

,, Bas rings um bich bir deine Blide zeigen, Bas allburchwallend die Natur bewegt; Was droben dort in jenem heil'gen Schweigen Des Mathers, brunten fich im Murmchen regt; Und in der Welle fpielt, und in den Zweigen Der Fichte raufche, und dir im herzen schlägt, Und dir im Auge; jest von Thranen trabe, Icht freudetrunken himmisch glangt, ift — Liebe."

"Die Liebe nur ift. Schopferin der Wefen, Ihr Hedz und Gelft, ist ihre Lehrerin Und Lehre. Wille durtings im Buche lesen, Das um dich stogt, lies diesen Innhalt drinn; Und will dein Geist, und will dein Herz genesen, So folge tein der hohen Kahrerin. Wer außer ihr, der Mutter alles Lebens, Natur und Wahrheit sucher, sucht vergebens."

a, Sie ist Natur; sie wählt und knupft Gestalten, Sie bilbes Wesen und beseeligt sie, Gie läßt, den Reim zur Blume zu entfalten, Die Blume tiebend blud'n in füßer Müh. Die zarten Bande, die das Weltall halten, Die ewis rege, junge Sympathie, Die harmonie, nach der die Wesen brennen, Wie willt du anders es, als Liebe nennen?

"Schau, wir die Welle freundlich hier am Mande Des Ufens scherzer; und es zart begrüßt; Sie gleitet weg von dem geliebten Strande, Zersließend, wie der Lippe Auß zersließt; Und kehrt zuruck zu dem geliebten Lande, Wie wiederkehrend sich das Herz ergießt; So brängen sich mit immer = neuem Schwellen In aller Schbysimg Weer der Liebe Wellen."

"Und fieh, wie bort ber gange Simmektrunten Sich fpiegelt in bes Meeres Angeficht;

In Amphirritens Silbarichood versunken, Wallt bort und zirtert noch der Sonne Licht; Und droben bluben schan der Liebe Funken, Die Sterne; siehl auch Luna faumet nicht; Sie schleicht berau: mitigarten Silberfüßen, Um ihren Liebling, ihren Freund zu grußen."

"Da sieht sie sich bescheiben in dem Spiegel Der Wellen an, und weilt, und schämet sich. Und sehnend hebt die Welle sich zum Sagel, Sie liebt, sie will umfassen, Luna, bich: Denn auf ihr glimmt her Liebe stralend Siegel, Ihr zarter Blid durchbringend dich und mich, Der Göttin Aublid, die mit sufen Schmerzen Dein Herz burchbringt und aller Wesen Herzen."

"Den Göttern selbst bei ihren Göttermablen Ist Lieb' allein den Freuden Ueberstuß; Da labet Zevs sich in den sußen Straten.

Des schonen Junglings mit dem ew'zen Anß; Er blickt ihn an, er blickt zu tausendmalen Und fühlt der Gottheit Wesen und Gennß, Fühlt Götterseu'r in seinen Adern sießen Und neues Leben sich durch's Westall gießen.

"Der Götter Bild und Liebling in ber Ketten.
Der Erdewesen, Er, der schönste King.,
Der Mensch — o, daß er noch das Kleinob hätte,
Das Zevs ihm liebend um den Busen hing!
Er fühlte mit den Sottern um die Wette
Den Kuß, mit dem ihn die Natur umfing.;
Und Liebe, Sie, die Kührerin der Wesen,
Ward auch von ihm zur Kührerin erlesen."

"Ach! aber Er, ju ftolg fur diefe Frenden Der Unfchuld auf beblumter fchoner Flur,

Berfcmagere ffein Glud und fücker Belbeng # 15 Der Unvernunft auf falfcher, Beisheitefpur. So taumelt er, getrennet jest von beiben, Der Lieb' und ibret Tochter, ber Ratur. Mitleibig ließibien Cherin im Gerummel Gara Gier B Der Sorgen ibn , und Bog binguf gum Stonnel." ::: . . James Broken & Burker & Burker W. Ruber E. um ven Cit. een. Arbeit, Cincin, tidouruges of the him all -Burgin and the Morning SELECTION AND FOR THE BOLD OF THE tion is imme at a til nationed be ที่สาราช เกิดเลขายา เพื่อสาราช ที่สาราช เกิดเลขียงของ grafinger and confer out in I from A.M. Grange as some Committee the second of the second r. 6.4 francers (ma. 14.5) were the first of the state of the state of the A miderally with the rest of the energy politica di la miliare de la That I was to the second 

#### Angebonken animacapet.

1 7 8 9.

THE PARTY CAN

Ja verschwunden find fie, find verschwunden Jene kurzen, jene schonen Stunden, s... Die auch ich am Pausilipp erlebt. Holber Traum von Grotten, Felsen, Hügeln, Inseln und der Sonne schonen Spiegeln, Seen, Meer — bu bist mir fortgeschwebt!

Fortgeschwebt bie zaubernde Sirene, Die mich ohne suber Floten Cone Schwesterlich in ihre Arme nahm; Und mein herz schlug voller und geschwinder, Und mein Blut floß reiner und gelinder, Da ihr Athem mir entgegen fam.

Sehnend fah ich ihres Bufens Wellen Saufter fich und reger zu mir schwellen, Schwamm bann mit der Fläche fanft babin; Sah den schonen Kranz von Fels und Hügeln, Sah die Sterne, sah den Mond fich spiegeln In der suben Krendegeberin.

Sah die Juseln in den Wellen schweben, Erdumt' guf ihnen ein beglucktes Leben, Unbekannt und aller Welt entflohn; Sammelt nur um mich den Kreis der Meinen — Uch ihr Wellen, oft saht ihr mich weinen Um sie, für sie, zu der Idrin Thron!

Wenn bie Abenbroth' im stillen Meere Sanft verschwebte, und mit seinem Heere Glanzender der Mond zum himmel stieg, Ach! da floßen mit so neuem Sehnen, Unschuldvolle, jugenbliche Thranen, Nur ein Seufzer sprach und Alles schwieg.

Nimmer, nimmer follt ihr mir entschwinden, Immer wird mein herz euch wiederfinden, Sube Traume, rein und zart und schon. Die wird euch mein Auge wiedersehen, Doch ein hauch wird lispelnd zu euch weben:
,,3ch, auch ich war in Arcadien."

Estimet, piose, con ibr mir entre cur.

Local marb mall constant de reicherfiglung

Local is conservation and part and table.

Local is constant mall mall reicheschiereng

Local is constant mall mare februar.

Local is mar in werghrung.

# Siebentes Buch.

# AND CONTRACT

٠.

# Nacht und Eag.

动人类的 配克

Golbenes, suges Licht ber allerfreuenden Sonne, 1
Und du friedlicher Mond, und ihr Gestirue der Nacht,
Lettet mich sanft mein Leben hindurch, ihr heiligen Lichter,
Gebr zu Geschäften mir Muth, gebr von Geschäften mit

Daß ich unter bem Glanze bes Tags mich munter vergeffe, Aber mich wieder find' unter bem Schimmer ber Nacht! Rieden am Staube zerftreu'n fich unfre gaudelnden Bunfche; Eins wird unfer Gemuth broben, ihr Sterne, bep euch.

#### Die Buft.

"Eruber Schleier der Luft, der und den gold'nen Tag raubt, Und mit Seuchen und Frost, und auch mit Launen betrübt."

Also gurnete ich. — Da klangen liebliche Tone, Und in entwebelter Luft sangen mir Genien zu. "Sterblicher, hast du die Morgen =, die Abendrothe gesehen? Hast du den lieblichen Ton deiner Geliebten gehort? Sahst du den Regenbogen, und trankst mit der Blume den

Der in der Rose dir lacht, der in der Trande dir glacht? Unaufriedner, kusse den Saum des wallenden Schleiers;

Det burch ben Aether und Licht, Athem und Speise bir ... ward!

Dispretient and Dispression of the participation of the control of

#### Das Gefet ber Belten im Denschen.

Schones Sternengefilb, ihr weiten unenblichen Anen, Aus mir selber entzudt, hang ich mit Bliden an ench, Schane die goldene Heerbe der himmlischen Schanse da weiben, Suche den Hirten in ihr, der mir dem Stube sie führt. "Suchst du den Hirten der Heerbe, die droben sich badet im

Suchft das hohe Gefet, welches die Welten bewegt ? Sterblicher, blid in bich felbst, ba hast bu bie bobere Regel, Die nicht die Welten allein, die auch fich selber regiert."

# Die Barmonie ber Belt.

Siehet bas Auge? Soret bas Ohr? bein innerer Sinn fieht; Er nur horet und weiß, was er von auffen vernahm. Und du zweifeltest, Freund, am hohen inneren Beltfinn? Horft bu die Harfe nicht? willft du auch sehen den Lon?

## Das Befet ber Matur.

Alle tragen wir in und den Reim zu unserm Berbichen; Blub'n und Berbichen ist nur Eine Entwickung der Zeit. In dem Schoose der großen Mutter empfangen wir Krafte, Auszuwirken und solbst, und zu verleben damit. Und du murrest, o Kingling, daß du nicht ewig hier seputannst.

Warest du ewig hier: wirst du's in andern nicht sepn. Also gehorche der Kette der Wesen, die bich zieher und abftogt,

Bas jur Blathe bich trieb, gab bir Bollendung und Frucht.

#### man &? e. b e. h.

Nur Ein Leben leben wir aus in manchen Gestalten;
Unfer Schanspiel, es ruft Scene nach Scenen hervor;
Und doch binden so seltzen in und sich Aiter und Scenen,
Neulingesind wir als Kind, Neulinge geh'n wir in's Grab.
Auch dia und horen und seh'n, Neulinge geh'n sie vorüber,
Also spiele Dein Spiel; nicht für die Menge, für Dich.

page and a

## muder Strom bes Lebens. 🥖

Steffel; des Lebens Strom! Du gehst in Wellen bornber, Wo mit wechselnder Hoh; Eine die Andre begräbt. Rube solget der Mühe; doch, tenn' ich suffete Freuden', Me bestegte Gescher; oder vollendete Muh? Leben ist Lebens Lohn; Gefühl sein ewiger Kampspreis. Fließe, wogiger Strom! nirgend ein stehender Sumpf.

## Die fortwährende Zaufdung.

Immer heiffet es Strom , und trage von ber Quelle jum And-

Einen Ramen, obgleich nie er der Ramliche ift. Bellen folgen auf Wellen, und Jebe begrabet die Andre; Tauschende Menfcheit du! bist der benamete Strom. Eins nur bleibet dir treu, des herzens innere Burde; Dein Element und Quell, Wellen und Ocean einft.

#### Richts verliert fic.

Nicht der brausende Strom gurnt mit bem riefelnden Bache, Richt der riefelnde Bach gurnt mit dem fallenden Thau; Alle kollen vereint jum weiren unenbischen Meere;

Wo sich ihr Name verliert, wo ihre Belle zerrinnt; Aber sieh', vom gewaltigen Meer zieh'n Dampfe gen himmel, Schweben als Wolfen umber, regnen in Tropfen berab. Ketten ber Berge ziehen fie an und erhabene Gipfel,

Quellen ftromen in's Land, Krauter und Blumen ent: ftebn.

Nein, fein Eropfe verlohr fich im Meer und bem Enblosen Aether;

Darum, lieblicher Bach, rolle bie Belle getroft.

#### Rrange bes Lebens.

Manche der Aranze find's, die uns für jegliches Alter Und für jede Gefahr lohnend die Gottheit bestimmt; Lieblich lockt, mit Beilchen im Haar und mit Rosen am Bu-

Uns die Hora den Pfad frohlicher Jugend hinan; Bis die Rose zum Kranz von Mpreben, das Beilchen zum Larbeer

Ober gum Eichentrang, oder gum Deltrang wird. Benn ich fie alle gebraucht, und alle genoffen nun habe, Reiche, Eppreffe, mir beinen unfterblichen Arang.

#### angenia er, Abglang.

Sinter Wolfen die: Sonne gu feb'n, giebr trugliche Lichtet;
Ohne Bolfe, fie feb'n, blendet und ftumpft das Geficht. Alfo schape, bu fie bienieben im rubigen; Abalaus; ut alle Thaten lebren uns mehr, als ein bezaubernder Blick.

## Der Schmetteiling auf einem Grabmal.

Erint, v Seele, berausche bich fauft mit bem Erante bes Schlummers!

Daß du verjünget und nen sehest Elifiums Flur.

# Der Schmetterling was bie Rofes O

Siehe den Schmetterling bier. Er tuft die blubenbe Rose;
- Bald ift ber Schwetterling nicht, baid auch die Wose nicht

Line with the same to be to be the

# Ein Rint, fett bemedmetterlingrauf ben: Altar.

Mus bem-B.++echifchen.

Warum fegest du F Kind, den Schnietterling auf ben Affat'? — Daß ich die Seele frit reinen Betrachtungen weih.

## Ares g lie ich ung.

Bie der toftlichste Wein von seinem Boden Geschmad nimmt; Saft und Sarbe; so sind wie die Gewächse der Zeit; Dies tocht reifer die Sonne, dem giebt sie füßere Anmuch, Aber des Bodens Natur andert nicht Sonne, noch Zeit.

ารู การ เขาเปล่า ของการเกาะเรียกให้เกิดของเกาะเกาะเกิดเกาะ

# Dientragische Musse.

Unfern eigenen Schmerz burch fremde Schmerzen zu milbern, Durch mitleidige Furcht uns zu erheben ben Muth, Dazu betrat die Muse den griech'schen Kothurn, und erscheinet

In verkleideter Eracht dir mit dem mannlichen Eroft. Sotter und Menschen tragen des Schickfals wechselnbe Burben:

Ber fie am beften erträgt, ift unter Meufchen ein Gott.

#### Die golbene Aue. \*)-

Reiches golbenes Thal! Mit Einem Blide gewährst du Wald und Felber und Strom, Sauser und heerden und Au'n.

Langfam frummet bein Pfad fich ju bir nieder, in jedem Eritte giebt er bas Thal weiter und weiter ju fcau'n. Alfo fteiget die Jugend hinab in's Leben; es loct fie

Ungesehener Luft reicherer Bufen binab,

Bis fie rudwarts klimmet, das Chal vertassend; fie blidet Muhfam nieder; es wird enger und enger bas Thal, Bis es im letten Blid wie ein Traum verschwindet. So le-

Bobt benu, beides ein Traum, Leben und gulbene Au'!

<sup>\*)</sup> Ein fcones fruchtreiches Chal im Beimar'fchen.

#### Die unbefannte Blume.

"Unausehuliches Blumden, wer bift bu?" Du fenneft mich

Nicht? und hast bu mich denn auch nimmer vermist? Patientia beiff ich; zwar schämet der frohliche Kranz von Morthen sich meiner, doch blah' ich zur Erquickung ihm nah.

Rranze dich beut mit mir; dem herzen nabe verwandeln Sich die Blumen und find, mas bu fie municheft zu fenn.

#### Die finnenbe Beit.

Du blidest ernst auf beine Sense nieber,
Die gles macht, bu alter Gott der Zeit!
Suchst du die Blumen in dem Staube wieder,
Die mordend du dem Moder hast geweiht?
Bie, oder ruben deine muden Glieder
Bom traurigen Geschäft, das Allem draut;
Und blickt mit Schmerz auf Millionen Leichen,
Die jest vielleicht im Grabe dich erweichen?

Ach nicht! der Blid, mit dem die Götter finnen, Ift Rube, wenn fie mab'n und mab'n nicht mehr. Ihr Enden ist ein ewiges Beginnen; Sanft ist ihr Blid; nur ihre Hand ist schwer. Was jeho sprießt, es eilet schnell von hinnen, Was wieder kommt, entstieht, wie das vorher. Drum laß mich, eine Blume, dir zu Fagen, O Gott der Zeit, mich nur mein Jezt genießen.

#### Der Greis.

Ach ber Jugend! fie folgt fo felten bem weiferen Alter! Alfo flaget ber Greis, feufjet und warnet umfonst. Junglinge halten ihn, er halt bie Junglinge Kinber; Selten macht er sie flug; oft er mit ihnen ein Kinb.

#### Suddien.

Sanftes Gefühl ber Indier gab dem Shalle gum Fahrer Richt die gröbere Luft, gab ihm den Aether zum Reich. Er nur hilber den Kon zur zarten himmlischen Stimme, Die die Empfindungen spricht, die die Empfindungen wedt. Und entführet der gröberen Luft die Seelen der Menschen In ein einsam Gebiet, in das atherische Land, Wo nicht rasselt der Wagen, der jeht den Wolken entschwebet, Wo nur hausliches Siad bildet der Sotter Genus. Wo Sakontala lebt mit ihrem entschwundenen Ruaden, Wo Duschmanta sie neu, nen von den Gottern empfängt. Sep mir gegrüßt, o heiliges Land, und du Führer der Kone,

Stimme bes Bergens, erbeb' oft mich im Mether babin!

# Der finnenbe Geift.

Großes und Rleines, Rleines und Groß, und Ruh' und Bewegung,

Arag und Schnelles - o, wie martern die Worte ben Geift!

Im unendlichen All ist Alles Rub und Bewegung, Maaß und Sahl und Sewicht schwinden im ewigen Raum.

agenda formation of the desired formation of the season of

Section 19 (1) The section of the sect

.

Die Mufe ber Tugend zur Mufe ber Runft.

Eitel erblicft Du Dich, du schone Schwester ber Kanfte; , Sier im Spiegel bes Sees, radend ben Krang bir gu= recht.

Bleibe bespiegelnb stehn; ich eile zur heiligen Quelle,
Die mich erquidet und ftartt, startt mit erneueter Kraft. Kranze verwellen; der Spiegel zeigt nur innerer Schönheit Abglang: ihn auch trubt oft schon ein Lufschen im See. Augend ist Leben; es stromt von Welle zu Welle, ber Lugend

Immer verjungte Gestalt zeigt nur Ein Spiegel, bas Herz.

#### Die zebnte Dufe.

Hobe Lehrerin, Roth, und treffliche Schulerin, Armuth; Behnte Muse der Welt, o du erfandest so viel; Nicht nur schaftetest du den Wid der Psegebesohnen, Noch eine schonere Aunst, Mäßigung lehrtest du fie. Und die Mäßigung ward ihr Gewohnheit, Gewohnheit zur Freude,
Freude machte sie dann über den Reichesten reich.

# Der spåte Arang.

Rad bem Stallenifchen.

Ich pflanzte fruh ein kleines Lorbeerreis, Und fab gen himmel auf mit ftiller Bitte: "Laß himmel biefes Baumchen gludlich wachfen, Daß es mit Bier einmal ben Pflanzer trone."

Und bat den Bephyr: "holder Bephyr, breite Die Schwingen ringsum über seine garren, Mir lieben Zweige. Wenn der Nordwind heulet, D wehr' ihm, daß er nicht dem Baumchen fcade."

3ch weiß es mohl, die garte Phobuspflange Ermachfet langfam; unter allen Baumen, Die hier die Aue trägt, ift fie die fpatfte.

Bas tummert mich ihr langeres Berweilen? Denn endlich, wenn auch fpat nach Mah und Arbeit, Bird boch gefront, wer je ben Kranz verdiente.

#### Die Gonne

"Und follt' ber Eulen ganges heer Am Sonnenlicht erblinden; Noch sendet fie ihr Strabtenmeer, Das weite Weltall um fich her Mit Leben zu entzünden."

Doch fieb, wie fauft fich in ber Luft Die Rebel rings gerftreuen; Sie icht ben Eulen ihre Rinft, Dem Manimurf feine buftre Gruft Und will mit Licht erfreuen.

So las, wenn deine Flammen glubn, Nicht ichrecken fie, nicht toben. Las, wer da fliehen will, entfliehn! Bas bluben kann, wird durch fie blubn Und dich als Sonne loben.

# Die eblere Race.

"Auf! tache bich!" fprach ein gerechter gorn, Der startbewaffnet mir im Gerzen faß, "Auf, rache bich! und gieb der Welt und Nachwelt Zu wissen, Seine Schmach und beine Unschulb."

Erfchuttert ward mein Geift, wie auf ben Rlang Der frieg'rischen Erommet' ein ebles Roß Empor schnaubt und ben Sporn vergchtet.

Doc

Ein zweiter eblerer Gedanke stieg In mir empor und hielt den Zügel ihm, Und bandigte mein herz: "Wie? und du willst Solch einem Namen, solcher niedern That Noch Welt und Leben geben? Nimmermehr! Erwarte ruhig, bis die starke Zeit Dich rächet und dir fanft den Schmerz verwischt." Die Rache nimmt ein edler, stolzer Geist An seinem niedern Feinde. Hochgemuth Berachtet er des Reides Schmach — und schweigt.

# Bereinigung ber Lebensalter.

#### Der Jüngling.

Am Morgenroth, im Lenz bes fagen Lebens-Erwach' ich nach zu räglich neuem Glud. Rie reizte mich ein holder Wunsch vergebens, Und selten kam er reuend mir zurud.

#### Der Mann.

Der Sommer glubt. Es glanzete mir prachtig Die bobe Sonn' am hellen Firmament. Rach Ruhme folug mein herz und schläget machtig Und machtiger, wenn mich ber Nachruhm nennt.

#### Der altere Mann.

Ich sammle jest bes Lebens falbe Garben, So lange mir's ber goldne Tag erlaubt. Bohl manche Anospen sab ich, bie erstarben, Und sammle Gold, eh mir's ber Winter raubt.

#### Die Ratur.

Und wenn ich jest euch alle Drei verbande, Und gabe bir der Jugend Lenz zurud, Und dir den Ruhm um deine Schläfe wände, Und gabe bir die goldne Krucht, bas Gluc?

Denn, Kinder, wist: "Den Aufang front das Ende; Der Ausgang ist der langen Laufbahn Preis." — Sie gaben der Natur sich in die Hande; Sie mischte glücklich, und es ward ein Greis.

# Der Altar ber Barmbergigteit.

Die Sage will und irre fuhren, Daß einst Prometheus von den Thieren Dem Meuschen dies und das erstahl. Er schuf nach schonen Gotterbildern, Der Borficht Aunst barinn zu schildern, Im Meuschen sich ein Ibeal.

"Im Saupte foll die Pallas thronen, Sier, sprach er, soll die Beisheit wohnen Und zeig' im Blide ben Berftand. Die Stirn sep Tempel ber Gebauten, Sier werd' erfunden, — was in Schranken Der Menschenstirn ein Mensch erfaud."

"Aurora foll auf feinen Mangen, Auf feinen Lippen Svada hangen; Der Zephpr fächle frischen Duft Mit unbemertbar-leichtem Flügel Zu diesem schöngewölbten Sügel; Hier athme, Mensch, ber Gottheit Luft."

"Ich will, daß diese Geisteshohe Sebietend auf dem Thurmbau stehe, Der über Thiere sich erhebt. In dieser Brust soll Starte thronen, Auf diesem Busen Liebe wohnen, Empfindend, was im Menschen lebt."

"Sein Arm foll Geistestrafte regen, Die schlanten Sande sollen wagen Und wirten mit Bebenbigteit. Sein Schentel steb; und seinen Ruden Soll teines Atlas Last erdruden, Dem Fuße geb' ich Schnelligteit."

"tlud inwarts diesem Seifigthumie Stell' ich mir selbst zum ew'gen Ruhme Der Fühlbarteiten Bunder dar. hier soll mit taufend Leidenschaften Erbarmen, Jorn und Sehnsucht haften, hier sey bes Mitgefühls Altar."

Er fouf bas herz. "Aus macht'ger Quelle-Mit nie = versiegter reger Welle " Strom' hier bes Lebens Ueberfluß. In engen schlaugewundnen Schranten Strom' er bem haupte zu Gebanten Und allen Gliebern Wohlgenuß."

3ch ehr', o Borsicht, Dein Geschäfte, Und Deinen Willen, deine Krafte Stell' ich mir hocherhaben bar. Jedoch verzeih' dem schwachen Armen, In diesem Tempel ist Erbarmen, Ein Herz voll Liebe mein Altar.

#### Zupiter und Pluto.

Saft du bie blubenden Soren, Die Siegegottinnen gesehn? Sie schweben im Tang und tragen Des ewigen Baters golbenen Thron.

Aber er thronet milbe; Sein Blit und ber Abler ichlaft. Denn nicht mit blutigem Lorbeer, Mit dem Delzweig franzer die Beisheit ibn.

Der Scepter in feinen Sanden Bar einft ein ruhiger Hirtenstab, Mit dem er die Ablker besuchte, Mit dem er noch jeht die Bolker begladt.

Seil mir! o Bater ber Gotter, Ich habe bein Antlig glangen gesehn; Es blidte zu ben Aethiopen, Dem friedlichen, bem unschuldigen Bolf.

Das bu noch gern besuchest, Und haltst mit ihnen ein frohliches Mahl, Und zu dir stromen die Boller; Der Bittende kniet erhort vor dir.

Nicht so dein bunteler Bruber; Des Rechtes Zweizad ist in seiner Konigshand, Und achzende Danaiden Dit leeren Krugen sein Clientenbof.

Die Furien seine Gesinde, Mit bunten Schlangen schon geschmüdt. Tantalus, Irion und Prometheus seine Diener Und Sisvohns sein Canzellar. Mit weggewandtem Blide Thront neben ihm die gelbe Persephone — O Jupiter, gib uns Fürsten Dir ahnlich, deinem Bruber nie !

# Der Eistang.

1774.

Wir schweben, wir wallen auf hallendem Meer, Auf Silberfrostallen dabin und baber: Der Stahl ist und Fittig, der himmel das Dach, Die Lufte sind heilig und schweben und nach. Go gleiten wir, Bruder, mit froblichem Sinn

Wer wolbte dich oben, du goldenes Saus? Und legte den Boden mit Demant uns aus? Und gab uns den flüchtigen Funken im Stahl? Bu tanzen, zu schweben im himmlischen Saal.

Auf eherner Tiefe das Leben babin.

So schweben wir, Brüber, mit frohlichem Sinn 3m himmlischen Saale bas Leben babin.

Da stand sie, die Sonne, in Dufte gehult! Da rauchen die Berge, da schwebet ihr Bild! Da ging sie danieder und siehe, der Mond, Wie filbern er über und unter uns wohnt.

So mallen wir, Bruber, mit frohlichem Sinn Durch Mond und durch Sonne das Leben dahin.

Seht auf nun, ba brennen im himmlischen Meer Die Funten; und brennen im Frost um und ber. Der oben den himmel mit Sonnen bestedt, hat's unten mit Blumen des Frostes gebedt.

Wir gleiten, o Brüder, mit fröhlichem Sinn Auf Sternengefilden das Leben dahin.

Er macht' uns geräumig den luftigen Saal Und gab uns in Rothen die Fuße von Stahl, Und gab uns im Froste das warmende Herz, Bu stehn auf den Fluthen, zu schweben im Scherz. Wir streben, o Brüder, mit ehernem Sinn Auf Kluthen und Abgrund das Leben dahin. Da kommt fie, bie Gottin und schwebet ein Schwan, In lieblichen Wellen hinab und hinan. Gestalt, wie der Juno, mit rosigem Anie: Die Lufte, sie fuhlen, sie tragen fie.

Im Schimmer bes Mondes, im schweigenden Tang Wie flieffet ihr Schleier, wie schwebet ihr Krang! Die liebenden Sterne, sie santen hinab Jum Schleier, jum Krang, der fie liebend umgab.

Sie schwebte vorüber, da klang sie ben Stahl, Da klangen und sangen im himmlischen Saal Die Sterne: da hat sich errothend ihr Bild Bohin dort? in silberne Dufte gehüllt.

#### Warum?

Warum verzäuntestb u Natur mit Alpendoben Der Musen und der Künste Mutterland? Warum umschloßest du mit wilden Pyrenden, Wo irgend sich ein holdes Lempe fand? Du bargst has Gold in tiese Grüfte; Selbst Hygida's Quell entspringt Im Thale rauber Klüfte, Wo taum ein Wogel singt.

Das that ich, spricht Natur, um vor Barbaten
Zu bergen jedes stille Musenland.
Um vor Entweihenden es zu verwahren,
Macht ich die Straße wild und unbekannt.
Dem Weichting schloß ich hinter Kinfte
Den Quell Hygga's, und das Gold
Werbarg ich tief in Grufte,
Daß ihr's nicht suchen sollt.

Durch Arbeit blüher euch in jedem Thale
Des goldnen Glückes stiller Sethstgenuß;
Durch Räßigung in jedem enrer Mahle,
Sesundheit und der Frenden Uebersuß.
Hopperboreer Geist und Sitten
Umgännen Wälder rings umber;
Das Bolt der wilden Britten
Umschloß ich mit dem Reer.

Und bennoch wandern plundernd fie, berauben Der Musen und der Künste Baterland; Begraben ihren Raub; die Thörichten! und glauben, Sie hätten jeht der Griechen Kunstverstand — Der Weichting siechet an der Quelle Hygda's in dem rauhen Thal; Und suchet in der Hölle Das Gold zu seiner Quaal.

# Un ben Schlaf.

#### Aus bem Spanischen.

D Schlummer, fanfter Sohn ber Schattenreichen Thauenden Nacht; ber armen Menfchen Buflucht, Ein fuß Bergeffen aller aller Uebel, Die ach fo fcmer, fo hart bas Leben bruden.

Romm endlich, tomm und gieb bem schmachtend matten, Ruhlosen Herzen Rube, diese Glieder, So schwach, so well, erquide fie und breite, D Schlummer, über mich die braunen Schwingen.

Wo ift das Schweigen, das vor Licht und Tage So furchtsam fliehet? wo die leichten Erdume, Die sonst mit gaudelnd ungesporntem Tritte So bald, so gerne dir zu folgen pflegen?

Bergebens tuf ich bir, vergebens minsele Elenber ich euch vor, ihr schwarzen, talten, Erostlofen Schatten. O ber harten Pflaume! Und, o ber herben bittern, langen Rachte! ——

#### Antwort

#### aufbie Rlage:

"Ad, daß Jahre voll Bergnügen Schnellen Winden gleich verstiegen! Einen Augenblick voll Leih Macht der Schwerz zur Ewigkeit."

Und die goldnen füßen Stunden Baren dir wie nichts verschwunden ? Sieh ein holder Angenblick Bringt dir Lausende guruck!

Mub und Leib sind überwunden, Hellgeläutert kehren Stunden, Und mit ihnen reines Glück, Rein von Muh und Leid zurück.

Jede Furcht, Verdruß und Erquer Wird in ihnen fußer Schauer; Dulcamara bringt die Zeit, Dolce die Vergangenheit.

Seil und! jedes Jeht hat Flügel; Die Erinnrung halt den Zügel; Jeder Augenblid enteilt; Süßes Angedenten weilt.

Eine nur der Sottergaben Ewiget: "genoffen haben." Haben wird jum Ueberdruß, Angedenten ist Genuß.

Rur geliehen mar die Stunde, Rur geliehn auf fremdem Grunde; Meine Schafte, dort und hier Freigepfludt, trag' ich in mir. Und was mir im Ruden lieget, Groß, daß es mich übergnüget; Ift die Unermeßlichteir, Ift nicht mein die Ewigleit?

Reine ineiner Bebensstunden Bar mir dann wie Richts verschwunden; Jeder Tropfe-Freud' und Leib Bar Mehrt den Strom der Sußigleit.

Diesen Schat in mir zu haufen, Beit und wefter stets zu greifen, Im Besit der Künftigleit, Macht mein Jest zur Emigkeit.

# Streit mit fich felbft.

Bie ein armer Christenstlave, Benn ein Kreuzessegel aufblict, Auf Corfarens brobend Rufen-Racht'ger nun jum Ruber greifet:

Dorthin hoffen feine Blide, Sieber rubern feine Sanbe, Bis zu einer fernen Bolte Sich fein Nettungsfegel bammert.

Bitter flieben feine Thranen In die blanen ftillen Bellen; Lauter klingen feine Retten Und bas Muder feufzet traurig:

"Warum weinst du? warum weinst du? "Ruderst doch mit allen Rraften "Selbst dich in dein Elend."

Alfo wein' ich , alfo blick' ich hin jum fernen Rettungsfegel; Lauter klingen meine Ketten Und mein Ruber feufzet traurig:

"Barum weinst du? warum weinst du? "Nuberst doch mit allen Kraften "Selbst dich in dein Elend."

Fleuch heran, bu Kreuzessegel, Und bu Bind bes guten Geistes Beh's heran! ihr blauen Bellen, Die ihr meine Thran' empfanget,

Bringt es! Ach wenn ich ber Ketten, Dieser Ketten los noch wurde, Und mein Vaterland noch sähe; Ach, ber Stlave war' ein König!

#### Die Eiche.

#### Bragment

Mus bem Stalienischen.

Wie wenn die Eiche, die Jahrhunderte Auf ihrem Berge tiefe Wurzel schlug, Und bot die Stirne den Winden und dem Sturm, Wenn ringsum er die Flügel auf sie schlug;

Erschüttert und entriffen liegt fie iht Bon Schickfals Sturmen und den Jahren, miffet weit Umher das Land mit ihrem macht'gen Arm, Bebect ben Boben weit mit bidem Haar.

Da kommet denn das tapfre Baurenvolk Aus Sohlen und aus Hutten, hauer kuhn Ihm ab hie Glieder, kappet ihm das haupt, Zerfällt den ungemeffnen starten Stamm, Und haut und haut, baß rings der Berg erbebt, Und jede Kluft und Sohle wiederhallt.

Demuthig rollt der Arme jeht hinab, Berfchagen tragt man auf den Schultern ihn, Und ticht bes Stolzes seiner alten Joh' —

# An ben Schnee.

Weisser, stockiger Schnee, o bu bes alten Saturnus
Graue Lode, die jest unsre Gesilbe bestreut;
Ober bist du Gesieder der Mutterhenne, die warmend
Auch im todtenden Frost bedet die schlasende Brut?
Himmlische Blumen, o bedt mit euerm wintrigen Fruhling,
Oedt mit warmendem Frost auch mein entschlummertes
Herz!

# Un bie Baume im Binter.

Suten Baume, die ihr die starren entblatterten Arme Rect zum himmel und fieht wieder den Fruhling herab! Ach, ihr mußt noch harren, ihr armen Sohne der Erde, Manche sturmige Nacht, manchen erstarrenden Tag! Aber dann kommt wieder die Sonne mit grunendem Fruhling Euch; nur kehret auch mir Fruhling und Sonne zuruck? Harre geduldig, Herz, und birg in die Warzel den Saft dir! Unvermuthet vielleicht treibt ihn das Schickfal empor.

# Un ben Stord.

Renscher, frommer Bogel, auf welchem friedlichen Sause Bohnest du jeho und bringst seinen Einwohnenden Glud? Auf dem Lempel vielleicht der Muselmannen und siehest Ihr andächtig Gebet, ihre genießende Rub; Und dann lehrest du wieder zum alten freundlichen Reste, Ihm und dem Tage getreu, der mit dem Lenze dich ruft. Frühlingbringender Storch, o brächtest du auch dein Glud mir, Irgend ein rubiges Saus und ein zufriedenes Sera?

### Young,

#### aber Gebanten und Rebe.

Fehlt Dir ein Freund zum Ausstuß Deines Geistes, So wird Dein Innres Sumpf. Berschlossene Gebanten wollen Luft, oder verliegen Wie Waarenlager, denen Sonne fehlt. Mat' der Gedanke Alles, hatten wir Die sübe Rede nicht, die Rede, sie, Den Leirer und den Prüfstein der Gedanken. Was in dem Schachte liegt, kann Gold und Kies sepn, An's Licht gefördert und in's Wort geprägt, Erscheinet des Gedanken wahrer Werth. —

— Je mitgetheilter, defto eigner find Gedanten unfer. Lehrend lernen wir; Geboren, werden des Berftandes Kinder Die unfern; ftumm, vergaße man fie.

Rebe, Sie fact des Geistes Feuer an, sie mustert Die Rustungstammer, deren Wassen sie Bum Schmuck poliret, zum Gebrauche west. D wie viel ihrer liegen, bis an's heft Bersteckt in Scheiben der Gelehrsamseit Chrwurd'ger Bande eingerostet! Sie, Geschärft zur Schneide, hatten weit umber Geblist, und waren sie der Mutter Junge Auch nur mit halbem Erbtheil Kinder worden.

Gebantenwechsel ift's, was gleich bem Stoß Und Gegenstoß tampfender Bogen bricht, Bricht ben gelehrten Schaum und hellet auf Des Tiefstudirers stehenden Pfuhl. —

# Amphion an die Thebaner,

bei Erbaunng der Stadt.

[ Nach Garbieving. 7 \*)

"Fremde Sitte versag' ein schoner Bund euch, Ihr Thebaner. Des Baterlands Gesete, heil'ge Rechte, ben Gottesbienst der Bater Schenket der Nachwelt.

Andacht weihe die Tempel; euern Richtfuhl Billigkeit. In den Häusern wohne Augend, Fried' und Liebe. Berbannt aus unfrer Stadt fep Laster und Unglud.

Keine Mauer beschütt die Unthat. Strafe Dringt dem Frevelnden nach durch Churm' und breimal= Bestverschlossene Pforten. Blibe wachen Ueber Verbrechern.

Erug mit Schminte gefarbt, anmassend = stolze Herrschlucht, trage Gewinn = Begier, ein faulet Wollustathmender Auswand sep euch nimmer, Nimmer geliebet.

Armuth stähle den Mann, des Vaterlandes Oft verdoppelte Last mit Muth zu tragen. Eisen tämpfe. Geraubte goldne Waffen Kämpfen nicht gludlich.

<sup>\*)</sup> Matthäus Casimir Sarbiewstp ober Sarbievius, der Pobinische hora; genannt, geboren 1595; Jesuite, Lehrer der Theologie, Philosophie und schönen Wiffenschaften ju Wilna, endlich hofprediger des Königs Ladislav's II.; ftarb ju Barschan 1640.

Gelt' es Frieden, ihr Burger, ober Krieg euch, Stehet stets mit vereinter Kraft, für Jeden Jeder. Also bestehn auf hundert Säulen Ewige Tempel.

3wischen Klippen befragt der weise Schiffmann Biele' Sterne. Der Anter, der mit doppelt= Bestem Zahne bas Schiff im Meere sichert,

Gichert es vester.

Burgermacht, die ein ew'ger Bund begründet, Bachst mit jeglichem Eriebe, wenn der Reichen Reid und Groll in geheimem Zwist die größten Städte verbeeret."

Also tonete suf Amphions Lever; Dirce lauschte; Eptberon's hain bewegte Seine Zweige. Da rollten von der hohe Felsen und Baume.

Sarte Felfen ergriff ber Con bes Dichters, Daß fie tamen; fie fologen, Fels am Felfen, Sich zur ehernen, fiebenpfort gen Ehebe Beft an einander.

# Die fitchtige Freude.

#### Rad Garbievins.

Des Burns Tochter, hallende Leier, hier Un dieser Pappel hange! Der himmel lacht, Ein Luftchen spielet in der Pappel Sangenden Zweigen; ein fanfter Luftchen

Wird bich durchschlupfen, liebliches Saltenfpiel, Und mir melodisch lispeln, indeß ich hier An diesem Jugel in des Baumes Webendem Wallen jum Traum entschlummte.

Bo bin ich? Dunfle Bolten umbulleten Den heitern Simmel; Regen ertonen. Komm, O meine Leier! Ach, wie jede Kleinste ber Freuden vorüberschläpfet.

# Un ben Frühling und Frieben.

Rad Garbievius.

Aura, tomm! Mit des Frühlings erftem Sauche, Romm' auf rofigem Duft, von vielen Seufzern Hergetragen; o tausend, Tausend Thranen erwarten bich.

Wo du weilst, in welcher heil'gen Grotte, Auf! Erwarme die Brust der harten Krieger, Schlupf', o Gottliche, schlupfe In's verschlossene Staatsgemach,

Bring' ihm frischere Luft und Frühlingsodem; Und dem mordenden Arieger bring' Erbarmen, Und uns bringe den Frieden, Holbe Aura, wir warten bein.

# Des Lebens Binter.

Rad Carbievius.

Der die weissen Thaler umhullt, ber Winter, Wird sie wieder enthullen, wenn die Sonne Jene Berge bestrahlt. Ein andrer Winter, Wenn er bir Einmal,

Freund, mit Schnee und Reisen das Haupt bestreute, Beichet nimmer. Entstohen sind des schön'ren Jahres Sommer und Herbst; entstohn des Frühlings .... Lachende Stunden;

Nur der Winter bleibet. Sobald er Einmal Dir die Schläfen umzog, da bringen feine Rarben, teine der Aranze deinem Haupthaar Wieder den Frühling.

Eine Jugend schenkte bich uns; Ein Alter Raubt dich uns, o Geliebter. Ein's verlängert, Ein's verewiget deine Jahr', o Jungling, Auhmliche Thaten.

Der, nur der hat lange gelebt, um beffen Tod die Burger erfeufzen. Jeder wähle Sich die Fama zur Erbin; alles andre Rauben die Horen.

## An bie Cicaba.

Rad Garbievius.

Hor' ich beinen Gesang wieder, o Sangerin? Die im Gipfel des Baums sich und den hain ergobt Mit Gesangen; ich hore, Freudentrunkne Cicada, dich.

Unabläßige, fing', finge die Tag' hindurch Und die Nachte. Sie fliehn, eilend entfliehen die Sommertage. Der Winter, Nur ber traurige Winter weilt.

Schweigst bu, Sangerin? Auf! toste bein Erdpfchen Thau, Eh's vertrodnet. Auch uns trodnet im Augenblick Unser Erdpfchen der Freude; Nur der traurige Schmerk, er bleibt.

# Die grühlingsrofe.

Rad Sarbievins,

Der Jungling.

Aurorens Blume, die um das Haar ihr glanzt, Bas weilst du langer, liebliche Rose? Komm! Der Binter slieht; es loden sanste Zephyre dich an der Sonne Lichtstrahl.

Die Rofe.

Im Strahl der Sonne weltet die Rose bald; Der Zephpr, der sie wedet, entblättert sie. Aurora slieht. O Jüngling, gönne, Gönne der Säumenden noch ihr Anöspgen.

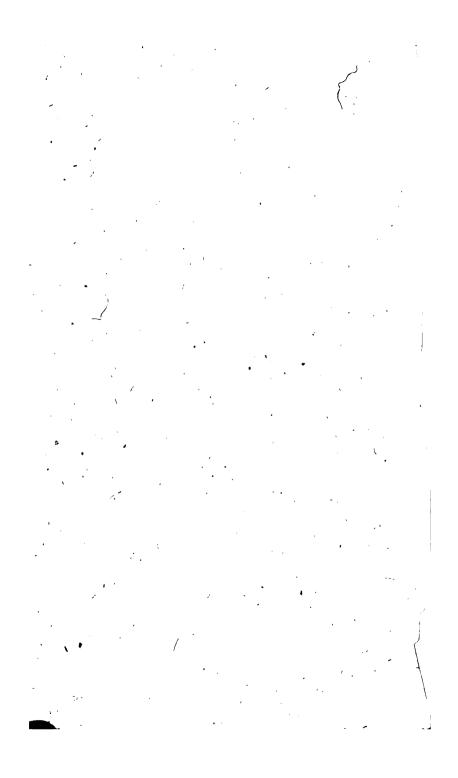

Adtes Buch

#### Die Baage

1800.

Unter den Sternen bort ich klingen die goldene Baage, Strebend im Gleichgewicht tonte fie allen den Schall: Biedervergeltung. Er feufzet' hinab zu der Erde vom himmel,

Und vom Felfenaltar rief ihn bie Echo gurud.

Bie der Sagel anschießt und in gleichem Maage gurudprallt, Sier ber glangende Strahl, bort der geworfene Ball;

Alfo trifft fich im Bintel, im innerften herzen bes Menschen Gleiches mit Gleichen; es paart immer fich Folge mit Ehat.

Lohn bem Guten und Strafe bem Bofen. Im menschlichen Gergen

Thront ber Richter und wagt, flaget und zeuget und fpricht,

Bor ihm bas offene Buch. Im Weltgerichte ber Wölker, In der Eprannen Herz, selbst in des Heuchelnden Brust Könt die Stimme der Angst, des Vorwurfs, Neides und Abscheus;

Nachts und am Tag ertont bellend ber hollische Schlund. Aber im herzen bes Frommen ist Ruh; er kennt seine That nicht:

Doch ihn lohnet fein Wert ficher mit frohem Genus. Auch in bem Kommen bes Weltgerichts ertonet die Waage; Horet ihr Poller nicht kommen ben machtigen Tritt? Seufzend horet ihr nicht; boch er tommt! Die betrangete Saule

Geht aus Bollen hervor, Großmuth und ftille Gebulo.

Und jest glanget die Baage: Bas ihr dem Geringften der Menschen

Chatet , thatet ihr mir - Rommt und genießet ben Lohn.

### Die Erbe.

Fragmente.

Τ.

Ich grüße Dich, o Mutter Erde, Dich, Du Bielgebahrerin, in beren Schoos Der Bater aller Welt, welch Saamenheer Lebendiger verbarg, die alle Du Jum Leben ausgebierst, sie matterlich Ernahrst und trägest und dann friedlich sie In beinen Schoos begrähst. Wie nenn' ich dich, Du güt'ge Alte, du Langmuthige, Die Bos und Gutes, Gift und Arzenei Mit gleicher Sorg' erzieht und gleiches Muths hier Wohlgerüche für die Sterblichen In tausend Blumen aushaucht, und bort Cob.

Du Immer = Jungfrau, Du ber Sonne Braut, Die ewig = unermubet , raftlos fich Rehrt um fich felbit, fich an bes Brantigams Strahlvollen Bliden zu erwärmen, und In fich entschläft und wieder neu erwacht, Und prangt in fugen Jugendtraumen. Du Demuthige, bie unfer guß gertritt Und unfer Blid verachtet, bie fich felbft In dunfles Grau, wie ober in bas Rleib Des talten Winters bullet, bis fie fich Mit neuen Farben, ihren Rindern, fcmudt, Nicht fich, nur ihnen gur Erquidung und Bur Wohlgestalt und Freude. herrliche, Chrwurdige! Du Taufendfunftlerin, Venelope, die ihren Schleier flict Und trennet, die des Menschen sauren Schweis; Der Bruder Blut, und aller ihrer Kinder Geliebte Afche fammlet und fie treu

An ihren Busen brudt, mit Thranen fie, Mit marmen Seufzern sie dann nen beseelend. —

tind so benn will ich bich genießen, will Dich jest auch ansehn, mutterliches Land, Du reichst mir Blumen; doch nur für den Tag, Erquickt mit Früchten nur den Banderer, Der nacket auf dir ankam und dich nackt Berlassen wird, wenn seine Stunde schlägt. Dann lebe wohl, du liebes Erdenrund, Du Tropse Stein und Leimen, der dem Schoos Des Chaos einst entstoß und sestgerann lind sich begrünte, dann ein großes Heer Bon Lebenden gebar und sie begrub, Und wieder wegschmilzt in des Chaos Nacht.

2.

Mir difnet sich der Erde weites Reich!
Borübergehen mir Jahrhunderte —
Und Bolter. — Belch ein weiter Schattenzug!
Ich sehe Könige mit ihren Kronen
In's Grad hinsinkend; sehe Schaar auf Schaar
Sie streiten, bluten, morden, qualen sich —
Um eine Handvoll Erde, um ihr Grab.
Ameisen seh ich, kämpfend um den Halm,
Der ihnen nicht gehört und sander den
Sie auch nicht leben können. Löwen seh ich
Und Lieger — welche Brut! zerreißend den
Unschuldig=Armen! — Arme betteln Brod,
Sie lesen auf verstohlne Aehren, die
Du uns so reichlich zollest, liebe Erde,
Und grämen sich und betteln um ihr Grab.

D Schattenspiel ber Belt! Du Schangeruft Fruchtlofer Bunfche, leerer Eitelfeit.

Ift auf Dir Ewiges? Kann Ewiges Der Geist sich auf dir traumen? Und doch lebt Das bange herz, dich zu verlaffen, schlägt Unruhig, wie ein Fisch dicht über'm Meer.

Und bin ich benn an dich gebunden? 3ch, Den zu beseiligen du nie vermagst!
Brennt das, was in mir brennt, als Flamme nur Des Aschenhausens in der Erde Dunst?
O nein! o nein! Der Dunst der Erde flammt Richt auf der Seele Feuer; er vertilgts;
Und Geister fesselt ihre Schwere nicht!

Bie wird mir fepn, o Sphare, wenn ich bich Lief unter meinen Fußen sehe. Dich, Den kleinen Wandelstern, mit Dampf und Nacht Umgeben; fern der Sonne, dem Bezirk Des kalten Mondes, nah; wie wird mir sepn, Wenn ich, ein Genius, mich über dich Erhebe, athmend ganz im Aether Strom? Dann fesselu mich nicht deine Seuszer mehr, Dann rusen deine Thränen nie zurück Den froh Entsommenen: es eilt mir nach, Was mein ist und ich segne, segne dich, Du meiner Kindheit värerliche Flur.

Auch meine Mutter, meine Rahrerin
Und einst mein Grab: ich fast, so weit ich tann —
Ein kleiner Raum, doch mehr, als Raumes gnug
Bu meiner Rubestätte.

Doch mein Blid Reicht auf bir weiter; nur mein träger Fuß Ift es, ber an bir klebt; mein ebles herz Schläge freier, und mein Geist denet hoher auf. Sabst du mir den, o Erde? Gabst bu ibn. So Dank dir des Geschenkes! Zieh ihn auf, D gute Mutter, Du erfüllst ihn nie. Du leitest seine Kindheitschritte, beutst Ihm deine Mutterbrust, gewährest ihm Aus beinem Vorrath nur ein Bilderhaus Auswachender Gedanken, weckst in ihm Durch gut und boses Schickal beiner Sturm's Und Sonnentage, beiner Frühlinge Und Winter, ach Empsindungen von Wohl Und Weh, von Quaal und von Genuß, Von Wechsel und der Alls Vergänglichkeit!

Ja, beil'ge Mutter, oft lag ich auf bir Und weinte. Eroftend fühleteft bu bann Mit beinen Blumen, beinem Grafe, bas, Wie ich verwelfet, meine Stirn voll Glut. Erquidend flieg aus bir ein Athem auf. Bar es ein Seufger , ju beflagen mich? Bar es ein Mutterfuß? - D Bartliche, Wie viele Rlagen haft du icon gehort, Und nie gestillt; wie viele Seufzer find In beiner Bruft verborgen. Und du wirft Nicht matt und mube, Deine Lebensfraft Geschöpfen mitzutheilen ? freuest bich Des Schatten = gaufelmerte, bas auf bir fpielt, Der Erummer von zerbrochnen Ronigreichen Und Menschen = Bergen, - all' bes leichten Bolts Der bunten Erdume, bas fich auf bir jagt?

## Die Aeolsharfe.

Rach Ebomfon.

1 7 9 5.

Rommt, atherische Wesen, Luftbewohner, die ihr über der Menschheit Loos Euch betrübt und erfreuet, Aeols Saiten erwarten euch.

Sorch, fie tommen unfichtbar. Diesen traurigen Con, sang ibn ein Liebenber, Der zum Cob' in bie Schlacht jog? — Jenen garteren, sanftern Laut,

Diesen Seufzer verhauchte Braut und Mutter! — Erklang diesen ein flehender Greis, der unter ber Knechtschaft Harten Fessel banieder fant? —

Sufe Tone beginnen.
Sept ihr Kindesgelall? Ober ber Sauglinge,
Und bes Knaben und Madchens Erste Freuden? D weilet, weilt! —

Weilt auch Ihr, bie ihr wieder= Rehret, Seufzer des Manns, die ihr den letten Hauch Seines brechenden Herzens Einem fühlenden Weltgeift gabt.

Horch! In tieferem Tone Bebt die Saite; wer ist's? Eines hermiten Ton, Der, ein heiliger Barbe, Sich beseufzt und das Vaterland.

Horch! An Babplons Weiben Rlang die Sarfe so dumpf; und so erhaben jest, Da sie Freuden der Zufunft, hell in-Ednen, frohlodend fingt. Sorch! So klinget die Sarfe Eines Engels im Chor himmlischer Seifter, wenn Sich die losende Seele Sauft von Athem ju Athem bebt,

Bis allmächtig erklinget Aller Seligen Chor, Aller Befreieten, Die der drückenden Bande Los, beginnen den Weltaccord.

Singt, ihr Sanche bes Beltalle, Banbernbe Stimmen, fingt eure phantaftischen Lone, benen erwartenb Meine tunftliche Leper schweigt.

## Die Menschenfeele.

1774.

Wie nenn' ich es, das über Menschenseelen Ein Siegel Gottes schwebt, Und ihre Tiefen (Niemand kann sie zählen) Zu Einem Bilbe webt!

Bum Gottgebilde, das ist garte Pflange Sich fauget Blut aus Than,

Bird, mas nur Sie foll fepn, aus Sonnenglange Und feuchter, wilder Au:

Allmalich Baum, fühlt Baumdonenteben, :
So schlant und vest und grun,
Und strebt mit Burzeln, Zweigen fortzuweben
Und neue Kraft zu ziehn.

Ich fühle Aftanz' und Baum, in Frucht, in Saamen, In Duften, Lauh und Blatt, Blick' in sie tief, und boch — wer feiht mir Namen

Basjedes ift, und hat?

Ich schneis und staune nur, blid auf und nenne Die Sonnen jener Racht,

Die Welten! — und blide tiefer noch und fenne Den Abgrund feiner Macht,

Die Seelen! mehr als Welten! ber in's Leben Sie rief, der Gottheit Schein, Unnennbar, unersesbar fortzuweben, Licht in bie Nacht zu ftrenn;

Ihm fangen icon die himmel bobe Falle Des Einflangs ber Ratur, Und ungefattigt ftand Er, fann' und ftille Saucht' er — in Dich fich nur!

- In bich, o Seele! Feire, Meuschenseele Dem tiefen Gotteswint, Und wenn Dein Befen, wenn aus Grabeshohle Mit Schauer Dich umfing
- Ein heil'ger Schatte: faheft Bilb wie 3ige Bon Geistesangesicht —
- Das ging vorüber und bes Bilbes Buge, Sein Autlit fahft bu nicht -
- Und eine Stimme fprach, und tiefes Beben Ergrif bich: wer bift bn,
- Den Brunn gu offnen, wo mit ew gem Streben Die Gottheit quillet? bu?
- Erzittre bem Gebot! Des Em'gen Schleier Umwebt mit Duntelheit
- Der Schöpfung Allerheiligstes, wo Feuer Der Gottheit Flammen streut,
- Die Menfchenfeele! Fubl's und finte nieber Mit frobem Ungeftum,
- Dem alle Stern' und Seelen fingen Lieber,
  Der Seelen Bater, ibm!
- Dem ihre Tief und Sohe fingt, ihr Berden Und Gevn von Licht ju Licht,
- Bon dumpfer Dammrung bier auf duntler Erben Bis einst zu Angeficht -
- Ich zittre! was ich's? Seine Schatten winken, Der Seelen Abglanz winkt
- Mir Schaur auf Schauer icon und ich? foll trinfen, Wie Seel' aus Seele trinft,
- Wie Bruder haugt am Bruder, trinfen Liebe Ans Ihm, der Sich für mich
- Bur Geele haucht auf diefer Erbentrube Bu meinem Bilbe? 3ch? -

O nenn' es nicht, was über Menschenseelen Ein Siegel Gottes hangt Und ihre Tiefen, (Niemand tann fie gablen!) Wohin? zum Ursprung brangt.

#### Os ott.

Wie nenn' ich Dich, Du Unneunbarer? Du,
Der Wesen Quell und Ende Seiner selbst;
Ein ewiger, endloser Quell, Begriff
Bon allem, was da lebt, genießt und ist:
Aufang und Ende jeder Kreatur:
Ein ewig Sevn, hoch über allem Sevn:
Ein rastlos Weben in der tiessten Kuh:
Gedankenquell, aus dem, was Bild und Form,
Borstellung, Bunsch und Streben ist, entsprang,
Und sters entspringer und nach ihm verlangt,
Rie ihn erreichend, nie ihn fassend. Du,
Busammenklang der Sphären, Du, ihr Anklang
Und Ausklang, Krast der Kräste, tiesses Sevn
Jedweden Sepus: Der ist und war und sepn wird.

Wie fast ich Dich, den keine Adume fassen, Du nirgend und doch über = überall Und allenthalben ganz, in jeder Kraft. Der volle Sott, wie ihn das Punktchen Raum Zu fassen nur vermag. Vor aller Zeit Und in und außer aller Zeit bist Du! Deun das, was Welt und Zeit und Ordnung heißt, Ist nur ein Schattezug, ein Bild von Dir, Für unsern Geist, nicht für den Ewigen. Sein ewig Wort gebar und trägt sich selbst, Entwickelt alles, stets vollendet; stärkt Und hebet Alles ohne Seiner Kraft Weränderung. Der Wesen Abgrund, Fülle Des Daseyns: Kurz Er ist's, er ist es gar.

Berfente Dich in ihm, Gebante: steig' Sin in ben Abgrund aller Seeligkeit Und Macht und Liebe: Du, ber auch von ihm Bist ein lebend'ger Schatte, bist von ihm Ein Abstrahl, ewig, wie das ew'ge Licht. Geneuß Dich ganz in ihm, auf ihm, dem Baum Des Lebens ein lebend'ger Zweig; im Meer Der Allvollsommenheit ein Tropfe Du: Ein Mitslang in der Wesen harmonie.

Bas ist's? was reichet an bies göttliche Gefühl in mir ber Ewigkeit, durch Gott! Kein Engel, keine Macht der Schöpfung, nicht Zufall, noch Schickal, weder Gegenwart, Noch Zukunft scheidet mich von Ihm, von Ihm! Könnt' er sich selbst zerstören? kann ein Glied Des ew'gen Seyns, der ew'gen Liebe sich In Nichts verkehren? Lauch herab, Geschöpf, Lauch tausendmal herad in's dunkle Reich Des Unssichen; vor ihm ist es Lag, Er selbst durchstralet es: er hebet dich, Er heder sich in Dir, dem sinkenden,

D Banbelgung ber Schopfung! Labyrinth, Das duntel uns, fich ganz von Lichte webt Und nur zu = gottlich hell, uns dunkel wird. So scheint, was sich am schnellesten bewegt, Für uns zu ruhn: so schweiget unserm Ohr Der lautste Sternenklang: was sich gebiert Und raftlos fortgebiert, das schlummert uns; Und aller Wesen Abgrund wird uns Nichts,

Verborgner Gott, Du mir so fern und nah, Andringend mir, in meinem Innersten Durchfassend mich, und will dich die Bernunft, Die Mucke, fassen, o so findet sie In dir ihr Flammengrad: Die Eule finnt, Was Gonn' ift, zu ergründen und ist blind. Je ferner von mir ich Dich suche, je herder's Berte, schon. Lic. u. Kunst. XVI.

Berftuater ich Dich febn und faffen will; Je mehr ift, was ich fpreche, Lafterung.

Im Sepn nur wohnest Du, und überall Ein ungertheilter Beift, Ein gottlicher Umfassender Gedant', Ein Gottesherf, In dem wir schlummerten und schlummern, bas Uns neu gebiert und immer fortgebiert, Und läutert und uns immer hoher treibt Und mehr mich kennet, tausenbsach mich mehr Erfast und liebet, als mein eigen herz.

So schlage frohlich benn mein Herz, du schlägst Im Quell der Lieb' und dieser schlägt in dir; Auf! athme frei mein Geist; Du athmest nicht Im Erdendunst, Du athmest Aether: — Gott! Und schiffe froh mein Schiff des Lebens; Sturm Und Welle mag dir nichts; dein Hafen ist, Dein Anfer, selbst dein Schiffbruch ist in Gott.

Mein hetz eröffnet sich, es schlieft sich auf, Es wallt in mir, die Quelle meiner Rub. Mein Bater und mein Gott, burch den ich bin, Bgs ich nur bin und lebe; Du der mich Durchbachte, da ich noch nicht war, der mich Durchfühlt, als er versagt' und gab.

Der in der Wesen Chor mich stellte, mich Den leisen Ton, jum großen, großen All, Die Harmonie auf seiner Harse; Du Mein Bater, mein Erforscher, tiesster Freund, Der, eh ich rufe, hort, der meiner Noth Abhilft, eh ich sie seh und edel schweigt. D Schußgott meiner Lage, der Du mir So oft im Durste Labsal, der Du mir Quell Wie Scho in der Wuste warst; ein Freund, Der einsam mich erquidte, dessen Spur

Ich vor und bei mir fah, und horte ftets In Bohl und Beh, in Freud' und Eraurigfeit Den Zuspruch seines herzens an mein herz. O Freund, wenn ich an dir verzweifeste, ... Wenn ich bich längnete, so längne mich!

Bohlan mein Berg! - Auch in ber Fehler, in Der Miffethat Bergeltung fanbeit bu Diemals ben Reibischen, Rachaierigen: Du fanbest stets ben linben, milben Gott', Der fanft verzeihend ftraft, nur Ahndung wintt Und todtend icafft und hart verbindend beilt: Der Kleden abwafdt mit ber Liebe Sand. Und wenn er Dir ben Rehl nur bat gezeigt. Ihn anbern bedet gu. Auf! faffiein berg, Mein Berg, und fiebe icharf ben Spiegel an, Der, mas nicht Bild bes Em'gen ift, bir zeigt, Der, was bich brennen wirb, bir nie verhelt. Erfaß ben Guten, ber in bir die Rraft Bu machsen, ber bir Lautrungefeuer ift, Dich auszubrennen, bir ju leuchten Licht, Dich zu erquiden Eroft, zu hoffen Minth .. Und beinem Bergen machfend fife Rub. . Eins ift ber Ewige! im Ginen maint: :: Babrheit und Leben, Gottlichfeit and Rub. Betheilt ift unvolltommen; Er i

# Der fiebende Schöpfer.

Bas fingt Mr Bögel fo mit Macht? ... Bem Miget the fo frub?

"Ihm, der fie froh und frei gemacht,

Wem blubt ihr Blumen auf ber Au? Wem huffer ihr fo frub? "Der ihnen Farben gab und Than,

Den Schopfer buften fie."

Bach auf v Hetz, erwache Geist, ...
Sied, waster der gethaus

Der aller Schöpfung Schop for heißt, Blidt bic als Bater an.

Blub auf " foming' auf bic uber Luft und Soun, und himmelblau .

Du mehr als aller Blumen Duft . Als Sang und Morgenthau.

Du, ale bie Schöpfung lieblicher, Unendlichet, als fie

Wer ift, wie dust Du bift wie Er,. Det Fer fein Bild verfieb.

Fall an fein hert, an feine Bruft, Als Kind in feinen Schoos; Du bift in Baters Lieb' und Luft Mehr als die Schopfung groß.

Und gehe fort an feiner Sand In Lieb' und Gute vest, Wird ihm fein eignes Herz entwandt, Alsbenn er Dich verläßt. Friebe.

"Du suchest Frieden? Friede wohnt bier!

hier in der Einsamkeit Der Rlostermauern, Soll ich mein Leben

Debe vertrauern ? -

Sottlicher Friede, Wohnest bu bier ? -

Frembling, es wohnet Bantbegier, Unmuth hier! —

> "Du suchest Frieden — Friede mobnt bier!"

hier in der Duntelheit Berschwiegner Kreise, Berb' ich ein Gott hier, Tugendhaftweise?

Friede ber Bruber, Bohneft du bier? -

Frembling, es wohnet Gunft = Begier, Trugsucht hier.

> "Du sucheft Frieden. — Friede mobnt bier!"

Sier im gelehrten Sain Am Quell ber Musen; Dir, o Natur, am Liebenden Busen — Friede ber Beisheit, Wohnest bu hier? Frembling, es wohnet Ruhmbogier, Bantfucht bier.

Dort in der Anhestatt
Der stillen Grufte —
Unter dem Sausein Friedlicher Lufte,
Friede des Lebens
Wohnest du hier?

Fremdling, im herzen Wohnt er dir, Zief in die!

#### Die Reue

Erbft', o trofte bic, mein hert Weber beine Leiden. Blide vor = und hintermarts; Suß ift übermundner Schmert Unverdienter Leiden. Und verdientest bu ben Schmert, So verdiene Freuden.

Irrehum zwar und Thorheft find Unfer Loos hienieden; Miggestaltet, schwach und blind; Jeder Fehler ist ihr Aind Und verscheucht den Frieden; Ach der sugen Feinde find - Uns so viel beschieden.

Aber jedem Fehl verband Jene ew'ge Erene,
Jener gottliche Verstand,
Seiner Liebe bestes Pfand,
Daß sie uns ernene,
Besserung wird sie genannt,
Menschen nennen's Rene.

Sanft zieht fie hinweg den Flot Bon bes Fehlers Blide,
Barnend kommt fie ihm zuvor,
Deffnet sanft sein taubes Ohr,
Führt ihn zart zurüde;
Durch der Reue niedres Thor
Bandern wir zum Glude.

O wie frohlich fühlt bas herz Dann verlebte Leiden! Segnet seinen Arst, ben Schmerz, Blickt mit Schauer hinterwarts, Siehet vorwarts Freuden. Ren und freier wird bas herz Durch befiegte Leiden.

Dant ber mutterlichen Sand, Die den Kelch uns mischet, Die aus Schmerzen Lust erfand Und mit Lust den Schmerz verband, Der sie neu erfrischet. Dant ber mutterlichen Sand, Die den Kelch uns mischet!

# 3age nicht!

Der bu in bem Sturm des Ungluds Maftlos und entsegelt fabrit, Jage nicht! noch ift zu haffen, Ploblich frest der hafen offen, Wo bu bich dem Sturm entwehrft.

Man entwaffnet durch die hoffnung Runft'gen Gute des Uebele Buth; Sieh, auf flüchtigem Gefieder Sturget Nacht und Tag bernieder, Und ber Nord ergrimmt und ruht.

Unter wechselnden Gestalten Steht erschaffend die Ratur; So geschäftig steht der Weise In der Nenderungen Kreise, Stürzet nicht, entweichet nur.

Lieget unter talten Schneen Sicher nicht die goldne Saat? Unter diesem starren Schleier Rubet fie, bis daß das Feuer Litans fie ermarmet hat.

Die du edler, als die Liebe, Meines Lebens Athem bift, Sanfte Hoffnung, dir zu Ehren Laß ich frohe Tone horen, Du bift mehr, als Amor ist.

# Das Schidfal ber Menfcheit.

Unvollenbetes Fragment eines Lehrgebichtes. \*)

D Muse finge mir den hohen Nath Des Menschengottes mit der Menschenschaar, Bie er durch Nebel und durch Dammerung, Durch Finsterniß und Irren sie geführt Und führen wird zum Lichte. Singe mir, Bie er die Stralen dieses Lichts zerstreut Durch Bolfer, Zonen und Jahrtansende, Und alle kennt und alle sammlen wird Zu einer Sonne der Glädseligkeit.

Allgütiger, begeistre, lehre mich, Du mußt mich lehren! Denn wer bin ich Stand, Daß ich auf Lichtesstügeln streb' empor Und deinen Rathschluß hore? Wer bin ich, Daß ich hinein in jenes Dunkel seh', Wo die Vergangenheit die Jukunft wird, Und im erstorbnen Keim der Gegenwart Der Baum der Nachwelt blühet. Wer bin ich, Ju schaun, wie bittrer Tod das Leben ist Und tiese Tiese sich zur Sohe schwingt Und sich in Hohn und Tiesen überall Dein Baterantliß offenbaret?

Hell Wird meine Leier, denn ein Gottesstrahl Berührt sie, wedet ihre Saiten auf Ju seinem Nachhall und mein Auge glänzt, Mein Herz schlägt fröhlicher; denn, Brüder, hört's, Euch Menschen sing' ich eures Schicksals Gott.

<sup>\*)</sup> Befdrieben um 1787.

In bichten Finfterniffen lag ich tief Berbullt und irrte mich an Gottes Pfab Mit feinen Menfchen. Sind fie ober nicht Geschopfe feiner Sand jum Licht' erfelin . Bur Tugend, que Glucheligfeit? Gie find Dahingeschleudert in des Erdballs nade .... In Bufteneien . Abgrund' unter Gis' Und falte Relfen, in ben burren Ganb Und wo die beise Sonn' ihr hirn verbrennt Und ihnen Saft und Muth aus allen Robren Sinwegtocht: find verschlagen auf ber Gee Bergiviben, in der Balber Labrinth. Bu Leviathans Bahnen, Tiger = Rlau'n, Des Lowen Rachen; ach, und fcrealicher, Furchtbarer noch, in Menschenfigers Rlaue, In Menschenidmen Rachen, untern Auf Des Muterichs, bes Rriegers, in bas Res Des Menschenfangers, der nicht Leiber nur. Der Seelen taufenbfaltig = tunftlich fangt Und fie ju feinem Ledermale murgt, Und Gott verbohnet. Meiner Braber Schaar, :: Sie gehn, wie Kifch im Meer und wie Gemurm. Das feinen herren bat, des Adlers Raub, Des Gevers Speise. Und blickt irgendmo Ein Retter, ein wohltbatig Licht empor. Ein Stern in dunkler Nacht; fo mapnet fich Ringsum bie buntle, icheuflich talte Racht Ihn wegzutilgen mit bes Regens' Guß , Mit Donnerwolfen rings ihn gu verbaun, Daß auch sein bolber Strahl dem Wandrer nur Ein Blikstrahl werde. Sog nicht Tyrannei Aus jeder Rettung neue Kräfte? schlang Und schmiebete fie immer vester nicht Das taum zerschlagne Band? und thronte nun Auf Menschenschädeln nicht allein, fle thront Auf Meuschenseelen: Tragheit ihre Burg,

Bergweiffung ihre Befte! Baget's noch Ein Menfc gu febn, was Gott und Teufel fen? Und was er fab, es laut zu fagen? Dem Die Stimme an verstopfen in den Schlund, Der Gott ben Teufel neunt, ben Teufel Gott Und auf ben Raden feiner Braber tritt Und Rub' und Unichuld bobnet ? Baget's noch Ein Menich ben andern Babrbeit zu vertraun. Aranei bem Aranten, dem die Argenet Ja bitteres Bift nur murbe? Beucheln fie Sich nicht mit fußen Meffereien tobt? Und freuen fich des Todes. Kindet fich Aus Irrthum irgendmo ein Kunfchen Wahrbeit: . Sonell muß das Kunichen Babrheit wiederum Bum Irrthum werben. Go brebt munderbar Der Bolter, Beiten, ber Gefchechter Rab Sich auf und ab; erhebet oder fturst, Berquetichet aber immer. Gind wir weiter Gefommen in ber Beiten Birbellauf? Sind wir jurud? Bas ift geschehn, bas Richt jest gefcheh? und mas gefchiebet, bas Richt immerbat geschehen werde? Gieb , (Sprach ich ju mir, und nagete mein Bers,) Den Aufgeklarten bier, ber Augend hohnt und Gott verachtet, andere verführt und fich ermordet; fieb ben Bilben bort An Seelands Ufer, ber ben Schlamm bes Meers In faulen Rifchen frist und taum bie Sonn' Erblidt und einen Gott taum nennet! - ba! Den Gott, ber ibn auch gur Unfterblichfeit, Bu feinem Bild erichaffen!

Da versank Mein Geist in oben Schlummer. Bor mir stand Ein schner Engel. Licht war sein Gesicht, Und Sonnenstrahlen seine Flügel. Glanz, Wie holbe Negenbogenschöne floß Sein Aleid hinunter. Er berührte mich Mit einem Sternenftabe, wie er bort Mm Kirmament in bellen Rachten brennt. Der Stab erwedte mich, vermanbelre .... Mir mein Gebein : ber Staub fief ab von mir, Die Sulle fant : mein Berg mard tubig : auf Gen himmel jog mich feine Gegenwart " 36m nad, ibm nad. "36 bin ber Genius Des menichlichen Geschiechtel fprach er'an mir: Sieh um bich , wo'ift beine Erbe ?" 30 Sab ringe umber und fat nur Sternenglang Und fdwebete im boben Sternenchor .... Und hörte ihren Rlang. 3ch borete . 2 Der fieben Stern am unfte Sonne Rlang Growing at R Und fab auch meine Etb', ein fleiher Ball Mit ihrem Mond, ein leifer Uebergang Bum Mittelpunft, ber Sonne, boben Ginflang. Mein Berg marb Spharenharmonie: 36 magte Den Genius nicht angufchaun. Er fprich? " Sieh , Murrenbet , worüber mutrteft bu 3m Bintel beiner Soble brunten?' Rennft Du bas Bernunft', wenn bu ben fleinen Ebeil's Ein Richts fur's Gange nimmit ? Das Jest Der Erbengegenwart, ber ichnelleften Berganglichkeit far's Unvergangliche Rur's Ewige. Sieh um bich: beine Belt" " Ift fie nicht Con nur in ber Metobie, Der Sonnen = Sterne! welch ein Heiner Con! Und du auf diefer Gaite, welchieffi Richte, " " " " !! Ein fleiner Nachhall bes verhallenden Berftumment? Gieb umber, die fieben Sterne! Sind Rubestärtelt fut ben Bandrer nur? Der in fein Batertand, die Conn' hinaufeilt ! In alle fieben Sterne find bie Rlange Der Fahigfeiten gur Bolltommenheit Rach Maas und Babl bes weifen Schöpfets, bes Urfunftlere , icon vertheilet. Deine Belt

Ift nur ein Mittelflang, doch naber icon . Dem hoben Ginflang als ben groberen Und streitenden Bortonen. Die Bernunft Des Menschenvolls mit ihrer Kreiheit ift Das erfte Aufermachen jur Ratur Der Seligen in mabrer Wirtsamfeit Und Beiftesicone. Rufte bid binauf Und fieh nicht binter bich mas nach dir bleibt. Bas nach bir bleibt eilt auch in Gottes Reich . Langfamer und auf niebern Sproffen nut .. Sinaufwarts. Lag bafur, ber fie gemacht, ... Den Bater forgen. Du entschuttele Den ichweren Staub-und werbe Simmels Licht Und werde Rub. Die niebern Genien Der Erd' und ihrer Reiche follen bir. ... Bas diesem boben himmelsglange viel Bu niedrig mar', erflaren. Steig' binab, Und immer ichwebe bir ber Sochgesang Der fieben Stern', ihr ungufidelich Band, Das Gilen, bas Berfchlingen ihres Laufs Bum Mittelpunkt von ihrer Rraft und Art . Und 3wed im Dhr; fo wirft bu felig fenn Und ruhig. Gottes Bang ift in ber Macht ..... 3m heer ber Sterne; und ein Sternengang ... Voll ew'ger Harmonien,"

Bor mir mein Genius, ich sant hinab.
Und sah mich wiederum in meiner hulle;
Ich schaut' den schönen Schernenhimmel au.
Wie anders jeht! wie ruhig! — Sprach zu mir:
Rannst du das Band Orions, kannst das Band
Der sieben Stein' ausdssen? Sprach zum Monde:
Wer bist du, Tröster meiner Einsamseit
Mit deinem matten sansten Strahle? mein
Gefährt' hieuseden in der Banderschaft,
Der Erde Wallsahrt; und im Tode mir

Wielleicht ein Auheort, der erfte Schritt Des langsam zur Bollsommenheit hinauf Steigenden Geistes! Paradies vielleicht Mit süßen Traumen von der Unterwelt Berlebten Zeiten; Paradies vielleicht Mit süßern Traumen von der Oberwelt: Schon naben Seligkeiten. Sanfter Moph, Und du unzählbar hohes Himmelsbeer Sept Auferwedung, Licht, Erquidung mir, Benn ich auf diesem trägen Erdenstaub' Und seiner Unruh, seinen Schatten wieder

Em'ger, em'ger Dachball marb In mir ber Sternenflang. Wenn oft mein Geift In Newtons Bunbericopfung ging umber Und fann und mage und gablte, forech ju mit Der himmelsgenius: bat Gott ben Ball Der Erben fo gewogen, mog er nicht Das Schidfal auch ber Erbbewohner! Band Er jebe Rugel mit noch feineren, ... Als Strablenbanden an die große Sonn', Und batte nicht bie Scenen aller auch Daran gebunden? bann marb Newtons. Bau Mir ein Gebaude ber Unfterblichteis Mit Erben, Belten, Sonnen aufgeführt In aller Simmel Buften. Und mein Geift Stieg froblich bann von Belt gu Belten fort Und fang ben Schöpfer ftets in neuem Con Des Lobes, bis er Belten überfprang und in dem Meer ber Allvolltommenheit Bebabet, felbit ber Erben Rubrer marb!

Bobin verschlägst du mein Gefang im Strom Der Hoffnungen und alles Sphärenklangs Und aller himmelefluthen? Komm hinab Bon jenem Milch = und Stralenufer, komm Sinab zu beiner Erbe! Konnte Gott Sie anders bilben , als ihr Stand unb Drt, Ihr Leim und ihres Lobgefanges Lon 3m boben Spharenliebe foberte? Und nach ber Erbe marbft bu, armer Menfch, Bon Staube, Staub, ju biefet biden Luft, Bu diefer Sonnenfethe, diefem Drebu Und Manten beiner Erb' auch bu erfehn, Gemacht fo bilbfam , bag bein feiner Stanb In Rord und Gud und Oft und Westen ; bort In Giegeburgen, bier im Glutftrom tebt, Im Meer hier, bort in barrer Buftenei, Und überall ber Erben herricher wird In feines Ortes Geele. Beld ein Thier. Beld anderes Gefdorf betam wie bu Die Bilbfamteit , jur Bildfamteit Berftand, Nom Baum bes Schnee's und ber Sonnenglut Die vielgefarbte, mannichfalte Krucht Bludfeligfeit gu brechen, unb"bas Gut Der Fremde, als ob's nirgend wirklich fen, Sauft au vergeffen: Preife mein Gefang Den Geber auch fur bas, was er verfagt, Får jeben fußen Bahn ber Erbentuft . . Der taufdenben Alleingfudfeligfeit : Denn muß nicht jedes Berg und jeber Bill In Gaften feiner Sulle froh fenn ?"Muß" Richt Sowachbeit unfre liebe Dammrung fevn. Die hier ben Lappen, bort ben Inbier, ... Den Cartar bort, beh Feuerlander bort Allein = gludfelig macht, bag niemand taufcht, Den andern jeber, feiner fich beflagt. Und ftirbt auf feiner armen Scholle reich Und weif' und gludlich. Preif ihn mein Gefang Dağ er bes Menfchen furges Lebensgiel Rad feinem Staube, feiner Erbe Drebn, Rach ihrer Leib = und Freuden möglichftem

Genng bestimmete. Go fury ber Bea Dem Banderer in feiner Baterftabt Je merden fonnte, furst' er ibn. Er gab Der großeften, gabliofen Menichenichaar Den Rindern ichnellen, flucht'gen Durchgang nur Durch's Erbenleben. Manches fiebet laum Mit Einem Blid bie Sonne, manches lernt Im fugen Bater = Mutter = Ramen unt Den Ramen Gottes lallen und entweicht: Es war ein Mensch und wird ein bobrer Den Ein Geliger, ein Engel. Diefer Baum, Der frubreif icon fo fcone Blutben trug. Er wirft die Blutben ab, und melet binmeg: Sie follten, burften, tonnten alle nicht In biefer foweren Luft zu Eruchten merben. Des Mannes Keuer brennt ibm auf fein Berg. In feinen Abern quilt ber Flammenftrom, Der fruber ibn gen Simmel tragen foll: Er batte viel in weuigem gelebt, Hub viel genoffen, viel ertragen. Goll Er noch die Sefen feines Bechere tan'n. Die jenes Erbetbier fo gerne trinkt Und noch nach mehrern burftet ? Alle Belt Ift bes Gefanges meines Gottes voll, Des 3medes feiner Schopfung. Der Barbar Und Beife , Griech' und Neufeelander flimmt Obwohl verschiednen Tons, verschiedner Sob' In Ginen Lobgesang: mir maren Densch! Bemacht, bie Schopfung ju begrußen, Gott Bu nengen, Beisheit, Erbenfeligfeit In Eropfen ober Stromen, boch als Menich Bu foften und mit ggngem , halbem Durft Bur Quelle felbit an manbern. Schopfe Muth, Ungludlicher ber Erbe , Durchgang ift ..... Dein Leben durch die Welt; bein himmelshild Ift Gottgestalt, bie bleibet Dir. Du biff. . . Derber's Berfe s. fcon. Lit. u. Runft. XVI.

Mehr als der Abler, als der Elephant, Auch du der Bild' und Heide, Gottes Menfc, Bist Baters Chenbild, das zu ihm eilt.

#### 3 meiter Befang.

Beftartt vom Simmelstroft des Genius Bieng ich auf Erben rubig ftill einber, Mein Baterland mar in ben Sternen. Ginft Befiel mid mitten im Gebantenmeer Bon Sottes Schicfal mit ber Menfchenwelt Gin himmlifder ambrofifd = fuber Schlaf. Ich war im Parabiefe. Bor mir ftanb . . . Der Bater und bie Mutter alles Beets Der Menschenstbne! - bobe Traumgestalten ! Der Bater, Sottes Sohn und Abbild: Er, Das Urbitd aller Mannesmurbigfeit. Sie, Tochter Gottes, Parabiefes Braut Und Jungfrau, Beib bes erften froben Manns. Das Urbild aller Beibesicone! - Kaft Unbetend fab ich fie und fühlte mich So flein, so tief binab gesunken, fühlte So tief hinab gefunten mein Gefchlecht Bon jener Burd' und Schone, von der Rraft Und Beisheit ber beherrichenden Geftalt,' Die Gottes Cbenbilb bienieben mur. Und ihrer Gut' und Unfchulb. Wie ber Bach Mon feiner reinen Gilberquelle flenft Und trubt fich bie und ba mit Schlamm und Roth, Und fdwillt von Gifte, farbet fich mit Blut Und Giter, ift mit Leichnamen bededt Und ftirbt gulest im Sande; fo erfchien . Dein Fortfluß mir, bu armes Menfchenvolt, Bon fomaderen ju fomaderen Gefdlechtern. Bo ift bein Sottentfprung'ner Simmelsquell, Und fannft bu armer, truber, blut'ger Bad

Burud gur Quelle fliegen? Rannft bu je Die erfte, reine Simmelsquelle merben? Und bleiben ? - Bittre Ebranen flogen mir Da, wo ich ftand, in meinen truben Bach Des Menichenlebens. Jene Eraumgestalten Des Gottes und der Gottin meines Stamm's Berichmanden und bas Varabies verichmand. - Ach fab im letten Blid, bes Lebens Baum Werdorren, fab bes Baums der Beisheit Krucht Wie Sodoms Apfel fich mit Galle fcmarzen Und auf ihm Drachen gischen, Donner brullen Und schwarze Bolten rubn. 3ch bebete Und sah den Bater Abam wieder, meinen Um feinen liebsten, ach erfchlag'nen Sobn, Mon Brudere Sand erfclagen, fabe weinen Die ungludfeel'ge Muttet um ben Gobn . Der ihres herzens erftgeborner Troft Und Freude mar und nun in Buften irrt Bon Gottes Rache tief permundet. 3ch Sah statt bes Paradieses rings bie Belt-Bebedt mit Dorn und Unfraut, und gebungt Mit fauren Menschenschweiß und Menschenblut. 3ch fab Tyrannen, Riefen, himmelssturmer, Berführer berer, bie, wie Gottes Tochter, In Unionlb glauxten: fab ber Menichen Beg Bor Gott verderbt und borte feine Reu, Des Schöpfers Reue, daß er Menichen fouf; Und fab die fcweren Baffer des Gerichts. Einbrechen, fab, mas lebet, mit dem Tobe In schwarzen Fluthen ringen, borete Ihr lettes Angftgewimmer, fab bas Schiff Der Angst und der Errettung; ach, es rettet Mur menige! und wogu, rettet's fie? Sie bauen nene Thurme, finden nene, Noch ärgre Lafter und verwandeln Gott In Goben -

# young's Rachtgebanten, I, 1-126.

Mus bem Englifchen.

Der Muben fußes Labfal, Balfimichlaf — Ach! gleich ber Welt besucht er oft und gern Den Giddlichen: Pugladliche verläßt er, Fliegt ichnell auf feinen seid'nen Schwingen fern Dem Gram, und fentt auf Augenlieder sich, Die teine Thade-fedet — —

Ich erwache

Bon kurzer (meistens) und gebrochnet Ruh

D Glücliche! die nicht etwachen meht!

Doch glüclich nur auch sie, wenn Träume nicht

Das Grab bestürmen. Ich erwach', empor

Aus einem Meer von Träumen, imgestümen,

Wo schissebrochen mein Gedant', verzweiselnd

Bon Well' auf Welle nur geträumten Elends

Verlohren trieb, das Steuer det Vernunst

War ihm entsunten. Nun gefunden wieder

Und doch nur Qualenwechsel! bietrer Wechsel

Kür harte, härtre Qualen! der Tag ist

3u kurz sur meine Trauer und die Nacht,

Gelbst in dem Zenith ihrer dunkeln Herrschaft,

Ist Sonnenschein zu meines Schickals Nacht!

Macht, duntle Gottheit! — wie dom Eben= Chron Sie ihr in strahlenkoser Majestat
Ihr bleiern Sceptet streckt auf eine Welt,
Die schlummert! . . Robte Stille! tiefos Dunkel! —
Rein lauschend Ohr, kein Auge findet Etwas:
Die Schopfung schläste. Als ob der große Puis
Des Lebens stille stund' und die Natur
Pausirte — fürchterlich pausirte! sich

Lag, fallen beinen Borbang, Schidfall, meht.

D Finkernis
Und Stille — heilige Schwestern! Zwillinge
Der alten Nacht, die den Gedanken zurt
Erziehen zur Vernunfts und auf Neununft
Entschließung bau'n (Pfeiler der Majestät
Im Menschen!) stehe mir bei! ich will euch danken un ist.
Im Grabe, euerm Reich! da wird mein Leichnam un int.
Ein Opfer fallen auerm grausen Altar
Doch was ferdi hr?

. ... D bu, ber inibie glucht: am anit Die Urnacht trieb, ale: Morgensterne iguchtend Dem neuentschwungnen Erdenball froblocten, Den Kunten folng, die Sonne - folgge Beisheit-Aus meiner Seele, die zu bir auffleucht, Dir, ihrer Buflucht, ihrem Schat , wie Rarge Bu ihrem Golde fliehn, wenn alles folift. Durch's Duntel meiner Geel' und ber Matur (Dieg boppelt Duntel!) fend' erbarmend mir Rur einen Strahl', ju leuchten und zu marmen --D leite meinen Beift, ber gerne meit Entfame feinem Somers -- leit' ibn bindurch Die manden Scenen Lebens und des Todes. Daß iebe mit ben edelften Gebanten Begeistre mich, imd nicht nur bieg mein Lieb, Mein: Leben auch !- Bernunft lehr': meine befte Bernunft, und meinen besten Billen lehre. Rechtschaffenbeit: und weltne meinen Borfat, Beisheit au mablen und ben langen Aufschub Ihr zu bezahten! beiner Rache Schaale. Geschüttet auf bies hingegebne haupt, :: ::: D lag fie nicht umsonst geschüttet seyn!

Die Uhr schlägt Eins. Wir nehmen nicht ber Zeit mahr, Mis im Berlust. So ist es Weishelt denn,
Ihr Ton zu geben. Ist — als spräch' ein Engel! — Kühl' ich den heiligen Schall: und hör' ich recht,
Ist's meiner todten Stunden Sterbeglode — Wo sind sie? — Wei den Jahren vor der Sändsuth! Ein Zeichen mir zum Ausbruch! o wie viel
Ist noch zu thun? All-meine Hoffnungen
Und Furchten starren erschwoden auf und schauen
Ueb'rs Lebens schmaien: Nand binab, hinunter!
Wohin? . . . ein bodenloser Abgrund! Ewisseit!
Und mein! — tann Mein seyn Ewisseit,
Der von den Milben einer Stunde lebt!

Wie arm, wie reicht wie niedrig und wie boch -Berflochten, munbervoll, groß ift ber Menfch ! Und über Wunder ber, ber fo ibn fouf! Der lauter Meußerstes in mir verband. Berichiebenfter Maturen Bunbermifdung Entfernter Belten ausermablte Binbungt ... In aller Wesen Rette berrlich Glieb! Der Mittelpunkt vom Richts aur Gottheit - Strabl. Metherisch , und verschlungen und beflect! Und wie verfalungen und beflect - noch Gottlich ! Ein Schattenbild von grenzenlofer Große! Der herrlichkeit ein Erbe - und bes Stanbes! Ein fdmaches Rind - Unfterblich - und obn' Bulfe! Unenblich - und Infett! Gin Burm! - ein Gott! Ich gittre vor mit felbst - bin in mich folbit. Berlohren! - Geiner Beimath frembe. Steigt auf und nieder ber Bebante, munbernb, Erstaunt ob bem, mas: Sein ift! D wie taumelt Sier die Bernunft! Belch Bunber ift ber Menfc Dem Menschen ! Traurig im Triumphe! Erenbig Und bangend ! jest entgudet, jest entfest! Mein Leben, mas fann's tetten? mas gerftoren ?

Rein Engelsarm balt mich vom Grab ab - Engel Bu Legionen halten mich nicht brinn !

Mehr als Vermuthung ift bies; alle Dinge Stehn jum Beweis auf. Als bes Schlafes Berrichaft Muf meine Glieber fanft verbreitet lag. Da, obgleich meine Seel' im Baubertans Auf Feenfelbern fcmebte, traurete Durch buntle, pfabelofe Sanne bin -Bie ober abgesturgt ben fcroffen Fels. Durch grundemadene Pfule mubfam fcwamm, Die Rlipp' antlimmend, ober tangete. Auf hohlen Binden mit phantaftischen Gestalten - einer wilden Brut des Birns! Db irrend gleich, boch nimmer raftenb, fpricht 3br Klug im Traume, bas fie ebler fev Bon Befen, ale ber veftgetretne Rlos, Metherifch, wirfend, fcmungvoll, unbefdrantt, Nicht angekettet an des Körpers Fall. Auch schweigend ruft bie Nacht mir ew'gen Tag! Durch alles maltet Gott jum Menichenwohl, Der ftumme Schlaf wird Lehrer, felbft ber Traum Mit feinem Saufeln winft uns Babrbeit gu.

Marum bewein' ich benn verlohren fie, Die nicht verlohren find? warum benn irtt Unglücklich ber Gedant' um ihre Gräber? Unglänbig traurend? Weilen Engel hier? Schläft Himmelsfeuer hier verscharzt im Staub?

Sie leben! — ja fie leben ein auf Erben Unangefachtes, unbegriffnes Leben, Und aus dem Aug voll himmelszärtlichkeit Fällt eine Mitleidsthran' auf mich berab, Der tobter ift, als fie. hier ift die Mufte, Die Einsamkeit: das Grab ist lebenreich, Ist volkreich. Hier nur ist dus Leichenthal,
Der Schöpfung mesancholisches Gewölb,
Das traurige Eppressen = Dunkel; Hier
Das Land der Schatten und Erscheinungen;
Ja, Alles, Alles auf der Erd' ist Schatten
Und jenseits Wesen: nur die Thorheit glaubt
Es anders. D wie wahr muß alles seyn,
Wo nichts sich mehr verändert! Unfers Daseyns
Ist dies die Knospe, ist der Morgenandruch,
Die Dämmerung unsers Euges, nur der Vorhossenlagen Und Ledens wahrer Schauplah sich verschlossen!
Der Kod, der strenge Tod allein kann heben
Den schweren Riegel

a Labert serve of an over

Country of the Countr

and the first training of training of the first training of training of the first traini

مارس المراجعة والمارات المراجعة المارات

# de 8. Michaele Angelo.

# . Im höhen Alter.

Ach ich Armer, wenn ich au die Jahre mirnend Meines Lebens nun zurück gehente aus den mar! Mich von allen nicht ein Kag, der mein war! Eitles Hoffen, trügendes Berlangen.
Wünsche, Senfzer, Gram mid-Stolz und Lieber, VonCMas ein menschlich Herze je gefisht hat, Etren Inch nicht neu mir!) Alles zus ver mohin michte, rodall Ach, wie fern vom Guten und der Wahrheit!
Und ich Jehe nich und nicht ihm Staße der gefische der Schane der Ghatte wächer ihm Ke Sinne der Graftles wie fern vom Guten und der Konne der Graftles der Graftles wie fenten wir der Graftles der Graftles der fin fraftles.

Uniced to the Comment of the Schwache Seele, da ber Andre Feile Deinen nuiden Korper flimblichtabnagt; Ja vielleicht in turgem beinen Burbe: Gar bir abfallt und bu bich in anberm -Deinem mabren Baterlande findeft; Kannst bu immer noch den alten Trieben, Die dich Schwächern, Aeltern, immer mehr ja Druden , geifeln , peinigen - noch bienen ? Ad, bu muft! - D Gott, fo leih' mir Rrafte! (Dir verhehl' ich's nicht. Rleinmuthig neid' ich Die entfeelten Codten. Alfo gittert Bor mir meine Seele!) Reiche bu mir -Du aus fernem, mir in fernem Lande Deine milben Arme , und entreiße Dich mir felbft; und mache mich - was bu willt!

# Sehnfucht nach Gott.

. ) . Mad Bittaria Colonna. 3 5 4

Bie ein nuchtern Bogelchen, das horet, Siehet seiner Mutter Flügel schlagen Neber'm Reste, wenn sie Speis' ihm bringet, Und es neu belebt mit Blick und Speise.

Ungebuldig regt es feines Fittigs in annace and Sprößlinge, ju folgen ihr im Finge, and and ihr, bas die schwache Junger and ihr, bas die schwache Junger and ihr beer Können girrend tos sich windet;

Alfo ich, wenn warmer Strahl ber Gottheit. Mächtiger, ledeubiger fich reget Mir im herzen, daß das herz erquickt wird, Und mit ungewohnter Flamm emporschlägt;

Ungeduldig reg' ich meine Flügel Boll von innrer Liebe, daß ich felbst mich Wie vergestend, nur ben Ihm, ben Ihm bin, Ihn ju loben, Ihm zu danken.

#### Arist

#### am Felsen.

1/8 0 1.

. An, einem, Kelfenhange jag Arift :::::: Sin in bie Bufte feufgend; ,, ach wie ftumm Ift, alles um mich lound wie Beiff and, Derg-Und Sinnenfeer! Die fern-ift jene Sonne, wir in Die untergebt und jener tragriger be fieren gie Bon feinem Lebenden, bewohnte Mand !... Es ftreden ungebeure Buften fich. Bum Mare, ju Beve, Saturn und Uranus, ... Noch ungeheurere von Stern zu Stern ---Ein Quentchen ift best Leben in ber Schopfung, ... Und go wie moch ein floiner Quentchen ift. ..... Berftaub nub Gert auf unfrer Erbe! Fels. . ... War einft und ift fie noch; ein glubnder Brei. Der Jahremillionen um bie Sonne 400 Sinausgeschleubert von ihr, schwebte tibann ... In falterneitwiffen Regionen fich . zim ni Milmalich bartete: allmalich flog Hier, dort und da ein Lebengfunk ihn an, Glimmt' and verglemmte. Jeuer Ralf ber Berge Die Erbe; die ich trete, Baum und Thier Und Affange, mas auf Erben irgend lebt, Sind lette, Folgen eines Untergangs In ben einft alles fintt. Des Menfchen Geift Bie franfem ift er ausgeftreuet; fcmach Und machtlos, funfelt bier und dort sin Strahl Bernunft im Duntel und verfcominbet. Stumm ISt alles um mid ber; ad , fo verftummt Des Menfchen berg dem Menfchen , Bohl und Web; Aufbraufend glust es, qualend fich und andre, Bis. es im ftillen Grabe nicht, mehr foldet."

Die Nachtigall feufat' über feinem haupt Ihr Lieb ber Liebe; unweit neben ihm Girrt' im getreuen Rest die Turtestaube, Er hort sie nicht. Esemurmelte der Bach, Der Westwind lispelt' in den Zweigen; er Bernahm den fernen und den nahen Laut Der Schopfung nicht; in ihm mat's will und feer.

Da schwebt in holder Dammerung ein Glanz 3u ihm hetäber aus der Sonne selbst; Bir nennen es Licht bes Jodiatus; Bestalt= und Wortlos stoß es in ihn ein Und sprach: "Dir ist die Schöpfung wust und leer, Gedankenfos der Lebensocean, Der Dir Gedunten schafft? Was sind Gedanten In Dir Jedunten schafft? Was sind Gedanten In Dir als Abbitbungen besten, was Wou außen Du vernimmst und in Dir ordnest? Der Weltzeist, nenn ihn Nether oder Licht, Du sieht ihn nicht im Lichte, hort ihn nicht Im Schall; der Unstätzer Er macht Dich sehn und horen, fühlen, benten; Er deutt in Dir, Du bist nur sein Gefäs."

"tub withinst Du Dich sein einziges zu sepu, Dem jedes Etemeite, selbst Lust und Licht Degan ist, ver im Wusser führt mid kauscht, In Flammeir glüßt, und mit sich solber fampst Jur Allerhaltung." Thatliche Gedanken, Nicht leete Worte bildet er Dir vor, Und benkt in ihnen. Bildt die Blume nicht Werständiger Dich an, als Du ste andikkit? Selbstständig lebt sie, und genteser sich Und dient det Schöpfung. Schau im lesten Strabt Der untergehnden Sonne ihre Prache, Vernimm den Zeichnenden, der sie ümschwebt Mit goldnem Erissel; hor im Rauschen hier,

. i bilytil I

Dort im Gefang, im Lifvel bort, ben Beift, Des Stimme nicht Gefang und Lifvel ift. Gebantenvoll, verstandvoll ift bie Schopfung, Ein großes Berg, bas Warm' in alle Abern, In alle Merven Glut ber Fuhlung gießt und fich in Allem fablet. Er gerftort Und bauet ftets; bie große Mutter tragt In jedem Augenblid ein junges Rind Mit neuer Mutterfreud' an ihrer Braft. Sich schöner zu verjungen, altet fie. Bas nicht mehr wirfen, nicht genießen fann, Das welfet und wird unfichtbar; es lebt Im Andern icon verjungt und munter. -Erfreuet fich in Allem, liebet ftets Die alten immer jungen Formen, fcaut In jeglicher Beranderung neu fich an, In vielen Blumen und Gedantenweisen. In Mflangen, Thieren, Menfchencharafteren Ertennt fie fich; Du fcaueft fie nur an In beiner Art; ber große rege Beift Mur er verftebt, und benft und fuhlt fich gang."

Die Seel' Arists entwölfte sich; es schien Der Mond ihm freundlicher, das Abendroth Beglanzte heit'rer seine Stirn; jedoch Sein Herz blieb kalt. Der Turteltauben Girren, Der Nachtigall Liebseufzen rührt ihn nicht. "Wohl sießen, sprach er zu sich selbst, Gedanken In mich, Gedanken manch Jahrhundert alt, Der längst verstorbnen, nicht gestorbnen Geister Beseelen mich; ihr sprecht zu mir, Horaz, Homer und Plato; ein verborgnes Band Pieht von der ättsten dis zur neusten Zeit Aus Seele sich zu Seele; Glückliche, Die in die guldne Geisteskette vestGewebt die Schläge des Gehirnes sort

Und fortgeleiten! Dreimal Glückliche, Die den geheimen feinsten Flammenstrom Jum Bestren und zum Besten läutern. Ist wohl ein großer unermesticher. Berstand in der Natur! selbstständige Gedanken stehn vor mir, und doch verknüpft Das Kleinste mit dem Größesten, gedrängt Und abgetrennt; wie buchstabiren ste, Doch wer vernimmt den Sinn des Ganzen? Wet Sah Dir, o Urgeist, in das Angesicht!"

Ein warmer Licht umfing ben 3weifelnben; Sein treuer Sund, (er hatte feinen Berrn Berlobren icon gemabnt und lang gefucht) Sprang auf ihn freundlich, bellt ihm Freude gu, Und warf fich festandrudend ihm ju Rugen! "Bahnst Du allein Dich in ber Schopfung? - fprach Der Sonnengenius ibm warmer zu. Bas diefen Kreund bier an Dich bindet , follt' Es allen, bie mit Dir von Ginem Blut, Bon Giner Bildung find, bann fehlen? Ber Erzog Dich? wem verbanteft Du Dich felbft? Dein beffres Selbft? Ber bilbete Dein Berg ? Ber bracht' auf Deiner Lebensbahn Dich oft Und unbewußt Dir, weiter ? Gigennus Befeelte nicht bie Dir begegneten, Dich retteten, Dich liebten. Ungehort Erflang Dein Seufzen'in ihr Berg; ber Bunich, Der in Dir felbft unausgebrutet lag, Befam in ihrem Geifte Rlugel. Ram Dir in ber Beit ber Roth nicht oft ein Gott, Ein Genius in menschlicher Geftalt, Bulfreich entgegen? Rublteft Du nicht felbft Dft Ahnungen, die in die Ferne Dich, Dich in die Butunft riffen, die Dich forgend, Errettend, thatig machten fur ben Freund, Den bu nicht fanntoft? Mur bie große Mintter

Borfebung kannte Dich und ihn; fle fouf Euch Beibe für einander; euer Schickal Gehämmert ward's auf Einem Ambos; Dir In Seiner Noth der freudigste Genuß, In Deiner half ihm hohe Seligfeit."

Die bei bem erften warmen Sonnenftrabl Nach falten Frühlingenachten gitternb fic Die Blume offnet, ungewiß, ob fie Dem Strahl vertrauen burfe; fo entichloß Die tiefbetlemmte Bruft Arifts. "Es foldat (So fuhr bie Stimme fort) ein großes Berg In ber Matur; vertrau' ber Guhlenben. Dein reinefter Gebant' entfprang bem Quell Des reinften Geiftes und gebort ibm au. Und fließt in ihn jurud, jum Allbeleber. Dein tieffter Bunfch gebort bem großen Berg Der Schopfung gu, und findet es gemig. In Dein Berlangen stimmen alle guten, Gerechten Geelen; Dein ift ihr Gebet; Dein Eco ift ibr aller Bufen. Sore Mit Geiftes Ohr bie bobe Sarmonie" -

Auf blidt er, und — ba stand vor ihm sein Freund Agathofles. "Rastose Unruh, Freund, Trieb mich hieher; Du leidest, und verbirgst Mir Deinen Gram; Die Ursach sucht ich lang' In Deinem Blid, in Deinen Minen. Wohl, Ich habe sie gefunden. Welch ein Nichts, Das Dich abharmet! ich verschaff es Dir. Ein guter Genius hat mich für Dich Geängstet und für Dich, wie längst gesorgt. D Freund, es wacht ein allgemeiner Geist, Worwirkend, sernesehend über und; Die aller Buusch und herzen knüpfet, Freund, Es schlägt ein großes herz in der Natur."

#### Die Ract.

1801

Kommst Du wieber, heit'ge, stille Mutter Der Gestirn' und himmlischer Gedanten, Kommst Du zu uns wieder? Dich erwartet Lechzend schon die Erd' und ihre Blumen Beugen matt ihr Haupt, aus beinem Kelche Rur zwei Tropfen Himmelsthau zu kosten: Und mit ihnen neiget sich ermattet Meine Bilder = überfullte Geele, Harrend, daß Dein sanfter Schwamm sie losche, Und mit Bildern andrer Welten tranke, Und mein lechzend Herz mit Ruhe labe.

Sternenreiche, goldgekrönte Göttin, Du, auf deren schwarzen weitem Mantel Kausend Welten sunkeln, die Du alle Sanft gebahrest und ihr rastloß Wesen, Ihren Feuerschwung, ihr reges Kreisen Mit dem Arm der ew'gen Ruhe sesthältst — Welch ein Lodgesang errönt in allen Welten Dir, Du aller Sternenchbre Leise Führerin! — Ein hobes Loblied, Dem der Sturm verstummet, dem die Sprache, Dem des Herzens Laut, dem alle Kdue Sanft entschlummern in ein heilig Schweigen.

Weite Nacht umfasset meine Seele's ...
Meere der Unendlichkeit umfangen
Weinen Seist, die himmel aller himmel! ...
Rachtlich still, ein Meer voll lichter Scenen, ...
Bie das Weltmeer, voll von Fenersunken.

Sohe Racht, ich finie vor beinem Altar !
Wie Funten des allweiten Aethers
Sind das Stirnband beiner heiligen Schlafe,
Boll von Sottesschrift. Wer kann sie lesen,
Diese Flammenschrift des Unerschaffnen
Auf der Stirn der Nacht? Sie spricht: Jehovah
Ist nur Einer und fein Ram' unendlich Und sein Kind die Nacht. Ihr hoher Rame,
heißt Geheim unf fein heil'gen Schleier
Decte niemand auf. Sie hat gehoren
Belten, Raume, Zeiten, Ihren Kindern
Stehn ewig vor Geseh und Ordnung,
Lieb' und strenges Schickel, alle leitenh,

Las ben Schleier finsen, heil'ge Mutter, Schlage zu bein Buch voll Gottesschriften; Denn ich kann nicht weiter, kann nicht höher Alimmen in Gedanken. Reige lieber Der das Füllhorn beiner Anh und ttanke, Der das Füllhorn beiner Anh und ttanke, and Erauste sanft mir zu, o Du des Schlafes Und der Eraume Mutter, trauste sanft mit 3u Bergessenheit von meinen Sorgen.

Fihl' ich nicht, wie ihre Schlummerbinde Mich umhullet, wie mit Mutterhanden Mich umhullet, wie mit Mutterhanden Mich umhullet, wie mit Mutterhanden Mich weiche Geifter, die schon vor mir gaudeln!— Angesichte, treffliche Gestalten Andrer Welt. Ein subsed Licht umstrahlt mich, Derder's Werke, schon Lit. u. Lunft. XVI.

Das mein wahend Ange nie gestehen. Welch ein Mond! o welche sihdne Sterne: Schweb' ich? schwimm' ich?:steig! ich? sint' ich nieber Vor dem Ahron des Unerschaffnen? Engel, Genien sind um wich, die Gespielen... Meines Lebens und auch Du mein Bruder, Du mein Schutzeist; den ich himmer kannte — Meichst Du mir die Nand? bist hold und freundlich? Ziehst mich mit in diese Lobgekänge,

Schunure wohl indeh, Baitrage Burbe Meines Erbenganges. Ihren Mantret Deckt auf Dich die Nacht und the Lampen Brennen über Dir im hell gen Jetre. Gottes Wächter steigen auf und nieder Von den Sternen und des Himmels Pforte Steht Dir offen in verborgnen Ardunien. Aller Engel, aller Sel'gen Seeten Gottliches Concert; Sie bliken alle, Monde, Sonnen auf, zu welcher Sonne? Welchem Mittelpunkt in allen Areisen!— Welchem Allumfasser, Allerfaller Mir auf meinem Mandelstern unsichtbar, Micht unsichtbar einst dem Sonnendurger!

Sieh! und alle bliden so vertrantich Auf mich nieber! — Seht ihr mich ihr Sterne, and Mich des Staubes Staub, der ich euch denke, Meine Kreund' euch neune, die Gespielen Meiner sußesten, erhabnen Wollust, Meiner besten Rube stille Zeugen.

Junglinge bes Simmels, fuße Kinder Der vertiarten Nacht, Du hold Gefcwifter Meiner Andacht, meiner Ruh und hoffuung:

Ach wie glanzet ihr fo lange, lange Schon in euren schonen Feierkleidern, Eh' ich war und eh' die Erde da war, Und wenn ich nicht mehr, wenn lange, lange Sie nicht mehr ist: wenn der dumpfe, serne Erdenton, das Seufzen seiner Pole Euer Lichtconcert nicht mehr wird stören, Nicht in eure Hymnen mehr wird jammern.

Werd' ich benn, Holbseel'ge, mit euch ziehen? Blubt in euren amarantnen Lauben Auch für mich ein Kranz der Lieb' und Unschuld? — Daß ich stimmend ein in euren reinen Jubel, auch vertraulich niederwinte, Einem Irrenden ein Strahl der Leitung, Einem Traurenden ein Stern der Hosfmung.

#### Stitten. \*)

Mumacht'ge Gute, Bater aller Befen, Du Berg, das fich in jedem Bergen reget, Du Mutterhand, die alles bebt und traget Und mich, auch mich zu beinem Kind erlefen;

Ich tute vor dir als Kind in ftiller Demuth, Du siehst ja innig, was ich will und dente, Du lentest selbst meln Herz, wenn ich es lente, Und giebst mir selbst die Thrane super Wehmuth.

Mein tiefftes Dasenn ift vor bir enthullet, Mein Lebensbuch ift vor bir aufgeschlagen, Und manche Mansche, die stumm in mir lagen, Eh ich sie wagete, haft bu erfüllet.

Was tann ich bir, als was ich gang bin, geben ? Denn, Freund, bu gabst mir, was ich bin und habe. Mein Bunfch, bir tren zu sepn, ist beine Gabe, Mein Licht ist bein, mein Erost und all mein Leben.

Ach war' ich, wozu mich bein Blid bestimmte! Bas sepn zu sollen tief ich in mir fühle. Ich irre noch, ich irre fern vom Ziele, Und mancher Funt' erlosch, ber in mir glimmte.

Freund meines Lebens, reiche beine Sanbe, O fep mir felbst ber Fuhrer, ber mich leite, Der Trieb, die Stimme, die mich stets begleite Und meine Fehler selbst jum Guten wende!

<sup>7)</sup> Bermuthlich in Rom 1787 verfaßt.

Rie will ich thoricht bir mein herz verhallen, Rie tobendfuhn die Wahrheit von mir fceuchen. Wenn alles weicht, follt du nicht von mir weichen; Denn du nur kannft und wirft mein herz erfallen.

Du liebest mich und haft mich ftets geliebet, Denn bein find meiner Jugend frohe Zeiten, Du wirst mich lieben, in die Emigfeiten Mich lieben, herr, wie oft ich bich betrübet.

Sib mir auf meinem kurzen Lebenswege Rur täglich reine Dankbarkeit und Freude, Und froben Muth, wenn ich unschuldig leibe, Und neuen Muth zu jedem rauben Stege.

Und Glaub' und Lieb', die alles überwinden, Und meiner ew'gen Hoffnung neue Flügel; Ich klimme ab und auf den Lebens = Hügel, Bo dich, o Herv, wo mich ich werde finden.

Und was ich mir, erfleh ich auch ben Meinen, Die nah und ferne, herr, wie ich hintreten, An beine Anie fich ichließen, in Gott beten; Erhor uns herr, wir find, wir find die Deinen.

. ...

TSF Market State Control of the Cont

# Reuntes Buch.

Chriftliche Symnen und Lieder.

## the new Sunda

grobal gun benntert, ed. in ed.

### Die Schöpfung

Einst war im weiten Schöpfungsraum
Noch alles do' und wust' und leer!
Die Erd' ohn' Hügel, Thier und Baum,
Ein großes, schwarzes, wildes Meer,
Und Gottes Hauch schwebt drüber her:
Dar sprach der Schöpfer aller West:
Sep Licht! — Da stand das Meer erhellt,
Das Licht war gulben klar und schön;
Gott sah's und freut sich, 's anzusehn
Und nannt's und gab es seiner West!
Das war der erste Tag!

Dranf nahm Gott filberhelles Meer Und hub's so weit und breit hinaul. Da fibs es oben blau daher Soch über'm alten Ocean Und zwischen ward hellweite Bahn, Die nannt' der Schopfer aller Belt Den himmel!

Und bies hobe Zelt Stand blau und hell und klar und fcon: Gott fah's und frent fcol, 's angufehn, Und nannt's und gab es feiner Welt. Das war der audre Rag. Drauf nahm Gott unten Erbenmeer
Und fenkt es in die Tief hinab!
Das Land stieg hoch darüber her:
Und unten fand das Meer sein Grab,
Bo Gott ihm Thor und Riegel gab!
Da nannt' der Schöpfer aller Welt
Es Land! So gleich war grünes Feld
Boll Kraut und Gras und Baum und Land
Und brüber wehnder Saamenstaub:
Gatt sah voll Lust in's blüh'nde Feld.
Das war der britte Tag.

Drauf schuf Gott boch am himmelszelt 3wei große Lichter glanzend klar, Bu leuchten über alle Welt; Bu herrschen über Zeit und Jahr; Und um sie große Stetnenschaar:

Da nannt' ber Schopfer machtiglich Die Sonn! und Monb!

Ann fie, die Sonn', in Tagespracht, Der Mond, als Konigin der Nacht: Gott fah fie an und freute fich. Das war ber vierte Tag.

Drauf sah Gott auf die Tiefen her!
Da regt sich schwimmend große Schaar
Der Fisch und Wallsisch in dem Meer,
Der Vogel in den Luften klar:
Nach Ort und Art, wie jedes war:
Da sprach der Schöpfer vaterlich
Sie segnend.

Da freut Alles fich: Der Fisch und Ballfisch hupfe im Meet, Der Bogel schwirrt in Luften berg: Gott fab fie all' und freute fich. Drauf sah Gott hin in's grune Felb,
Da regt' sich stäubend große Schaar
Bon Wurm und Thier und was die Welt
Jum friechen oder gehn gebar,
Nach Orr und Art, wie jedes war.
Da sann der Schöpfer seierlich
Und sprach: Sep Menschl

Da regte fich Ein Gotterbild, ging hoch einher Und herricht' auf Erb' und Luft und Meer; Gott fah's und segnet's vaterlich. Das war ber sechste Tag.

Nachdem nun Alles war vollbracht, Erd', himmel und ihr großes heer, Und Alles gut und froh bedacht In Luft und Kluft und Land und Meer, Und Gottes Bild herrscht drüber ber, Da sprach der Schöpfer aller Welt Sev Sabbath!

> Mard Ruh: die weite Schöpfung lag Und schwieg. Da beiligt' er den Tag Und nennt' und segnet ihn der Welt. Das war der siebende Tag.

### Die Schöpfung.

Ein Morgengefang.

1773.

Auf ihr Sinnen und erwacht Aus des Schlafes Mitternacht! Auf zu jener Gottesboh', Daß ich seine Schopfung seh!

Nacht und Graufen ift um mich, Racht und Graufen regte fic. Dort auf wuftem dunteln Meer, Da webt Gottes Geift daber.

und er fprach: fen Licht! Das Licht Strablt' aus Gottes Angesicht, In die dunfle Mitternacht, Bie es bort im Dft' erwacht! —

Licht! o Morgenticht! o bu, Heil'ger Strahl voll Gottestuh, Und voll Gottes teger Araft, Araft, durch die er Ales fchafft-!

Leben, Frende, Wonne, Blid, Herz, Gedante, That und Glad, Gottes Wort und Angesicht Spricht und strablet uns im Licht!

Licht, o bu Gebautenmeer, Ach, wo nehm' ich Farben her, Dich zu mahlen, wie Gott mahlt, Und in unfre Geelen ftrablt! Licht, o bu ber Freuden Meer, Bo, wo nehm' ich Worte ber, Auszusprechen, wie Gott blickt Und ber Menschen herz entzückt!

Licht im Menschenangeficht, Christus Ange, Gotteslicht! — Menschenhers, du Feuermeer, Ballend Gottesglut babet —

Licht in Thaten, Licht im Schan'n, Licht im hoffen, Licht im Tran'n! — Licht, was Saam' und Leben beißt, Aller Schopfung Lebenfaeift,

Martgeist, Freudengeist! - v Licht, Strahl von Gottes Angesicht, Seines Sohnes Zeugungebild, Das bies All mit Engeln falle!

Sie durchwandeln, freuzen fic, Sie durchfrahlen mich und Dich, Barmen, schaffen — ferben nicht: Welt, voll Gottes Angesicht!

Sieh hinanf, da blauet fich Soch ber Simmel: fichtbarlich Geht er bort aus Meeres Duft, Spinnet fich ju Morgenluft.

Bart Gewebe! biques Gold! -Gottes Stirn, wie hoch und holb, Unabsehlich tief und weit -Wölbt fie fich mit herrlichteig! --

Und hier unten — Erbe geht Aus der Liefe. Geht, ba fieht Meeres Abgrund, und Gott fpricht fichtbar: hier und weiter nicht! Und die Wolken find ihr Kleid, Eingewindelt weit und breit Hat er fie mit Wellenmacht, Best gebürgt auf Wellenmacht.

Gottesberg, der Menschen = Land, Bie erhob bich seine Hand! Und welch neues Blumenheer Tritt dort auf sein Wort baher!

Lichtesstrahl und Meeresduft, Gottesgeist und Lebensluft, Wie so fein ihr euch schon regt, Dag bie Schopfung Blumen trägt!

D bağ ich mich gang und gar, Erstgeborne Brüderschaar! In euch fühlt', und auf Einmal Dort vor jenem Morgenstrahl

Euch umarmt'! D gebet mir, Ihr der Erde Rraft und Bier, Leiht mir Euer Luftgefühl, Leiht mir Euer Farbenspiel!

Trantet mich mit Lebensduft, Denn ihr teltert Gottesluft, Reltert Gottes Sonnenftrahl, Wie er euch zu thum befahl —

Und erfrischt bie tobte Luft Neu mit Gottes Lebensbuft, Und tocht allem, was da lebt, Othem, dem Ihr Frischung gebt.

D du Gottes Hertichkelt, Du ber Erbe schones Rleib, Bart Gewand, wo Alles webt, Und ju boberm Leben ftrebt. Nieder fall' ich, heil'ge Au, Nieder in den Morgenthau, Da träuft seiner Gute Spur; Ach, wie feiert die Natur!

Stiller Gottestempel ! Kaum Daß im weiten Morgenraum Dort vor bir, o Gottesbitd, , Gin' und noch Ein Luftchen fpielt'

Herz, o werbe beinem Gott, Wie vor jenem Morgenroth Dieser Tempel! Ingend sep Wie des Weltall still und-frei

Und voll reger Gottedkraft, ...
Die im Ruh'n hier alles schafft!
Wie arbeitet sich hervor — ...
Sonne aus dem Morgenstor!

Sonne ! Meer der Hernkichfeit, Sie erfüllet weit und Kreit: Alles mit Posaunenklang, .... Mit Triumph und Festgesang!

Sonne! wer, ber bich erfand?
Ballte, und mit fuhner Sand.
Dich in jene Laufbahn warf,
Wo dein guß nicht gleiten darf?,

Sonne! Sieh mit Riesenschritt Kommt der schöne Jungling, tritt Wie ein Braut zam an die Bahn Und die-Erde lacht ihn an:

Seine Blumenbraut. D Braut, Wer, der dich ihm anvertraut? Daß, wenn er dich neu umarmt,. Daß bein kalt Gebein erwarmt! Leben ringet und gebiert Rausend Leben! — Sieh da führt Schon ein buntes Bogelheer Unser Sonnenjungling her.

Wie fie fingen! schwingen fich Auf den Luften! Freue dich, Zartes reges Sangerchor Und erfull ber Schöpfung Dfr!

Du ihr vielfach Sattenspiel, Liefbelebt mit Luftgefühl, Jeber Wogel seiner Art, Eine Sait'. — Die Schöpfung ward

hier nur Gottes Lustlang und Unten regt ber Meeresgrund Andre Fittige — Da schwimmet program Wasservoll, noch nicht gestimmt..........

Bu ber feinern Baffer Cher.
So find wir im Engel Ohr,
Bas ber frummen Fische Schaar,
Jenem Luftgesieber mar.

Noch umgibt uns Ocean Grober Waffet. Unfre Bahn Ift noch nicht, wo Jenes schwimmt Und ber Sonn' ihr Lieblein stimmt.

Noch ist unfer Fittis schwer, Und boch schweben wir im Meer Boll von Gottes Freundlichkeit, Der's erfullet weit und breit.

Sieh bort wimmelt Meeres Schoos! Steh bort reift ein Berg fich los,' Leviathan! fpeit ein Meer, Sowimmt, sin lebend Land, baber!

Fahlst du Sotz ? und bist das Biel Seiner Schöpfnug? Boll Gefühl, Feiner fast als Wenschenhand, Und voll Ruh und voll Berstand?

Rein, o nein! Du nicht bas Biel Geiner Schöpfung, nur Gefühl, Wie es bort den Lowen fullt, Der, auch Furft im Balbe, brult.

Rein! bie Schöpfung, jest am Biel Sarret, schweigt noch! — Ihr Gefühl. Bandelt in fic, und vermist, Bas Geschöpf und Schöpfer ift;

Suchet Einen, der mit Seift Schmedt und was er ift, geneuft, Suchet, der mit Gottes Blid Alle Schöpfung fizeble gurud --

In sich, von sich; und selbst sich In sich strahl, und vaterlich Bon sich strahl; und walte frei Und wie Gott ein Schöpfex sep! Derber's Werter, soon, Lie, u. Kunst. XVI.

Neu Geschöff; bib wenn ich bich! — Bott der Schöffung; lehte mich — 1229 Doch ich bin, ich bin es fa, 200 Dem dies Gottesbilb geschaft —

3ch - wie Gott! Da tritt in mich Plan ber Schopfung, welter fic, Orangt gufammen und wird Macht! Enbet froh und jandit: vollbracht!

3ch - wie Gott! ba tritt in fich Meine Seel' und beniet Micht Schafft fich um und handelt frei, Fuhlt, wie frei Jehovah sep.

36 — wie Sott! Da foldet mein herz Konigemuth und Bruber = Schmerz. Alles Leben hier vereint; Fühlt fich liebend Aller Freund!

Fuhit fich Sinn voll Mitgefühl Wis jur Pflanze, bis jum Biel Aller Menschengdritichteit, Feint fich liebend weit und breit,

Immer tiefer, bober. 3ch Bin's, in bem bie Schopfung fich Punttet, ber in affes quillt und ber Alles in fill fallt !"

Bis zur lesten Schoffatt bin fühlet, taftet, retot mein Sinn ? Aller Wefen harmonie Mit mir — fu ith felbst bin fie ! Bin der Eine Gottestlang, Der aus allem Luftgefang Aller Schöpfung tont' empor Und trat ein in Gottes Obr.

Und ward Bild, Gedant und That Und ward Menfc. Der Schöpfung Math, Menfch, ift in dir l Fahle dich Und die Schöpfung fühlet fich!

Fühle bich, fo fühlst du Gott In dir. In dir fühlt fich Gott, Wie ihn Sonn' und Thier nicht fühlt, Wie er — sich — in sich — erzielt!-—

Schweig', v bobe Harmonie Meiner Seeienkrafte! Sie Faßt die Welt nicht. Gottes Bilb. Lief verhullt und tief enthult,

Und was dies mein Haupt verftedt, Ift im himmet dert verdedt, Und was dies mein Auge fpricht, Spricht Jehevnh's Angesicht.

Leben athmet hier und Geift, Der Jehovahs Othem beißt. Sprache ichaffet biefer Mund, Go fouf feines herzens Grund

Sott im Worte fur uns hin! — Und so tief als Gottes Sinn, Reicht auch menschliche Natur Immerdar auf Gottes Spur: Uns ein nuerschöpftich Meer! Ewigfeiten stromten's ber, Ewigfeiten stromten's bin, Bas Gott ift und was ich bin.

Sottes Bilb in Bort und Chat, Menschenbild in Gottes Rath, Mittler, Schöpfer, Pfleger bift Du in Allem, Jesus Christ! —

Erfter, letter! — Doch bier schweigt Meine Junge! Abgrund zeigt, Segensabgrund mir bein Wort - Run und ewig, bie und bort.

Eins in Allem, All' in Ein Barft, und bift und wirft bu fepn, Du, aus dem die Schopfung quillt, Du in Allen Gottes Bild!

Der fie fonf und burch fein Bilb Sie verwandelt, lautett, fullt, Auftreibt, fognet und in fich Einst zuruckzieht! — Freue Dich,

Schöpfung und du Menschenbild, Würfer Gottes, das sie füßt Und verwandelt! — Groß bist du, Mittelpunkt in Gottes Rub!

#### ்டு விரும் திரியிக்கி

Du aller Sterne Schopfer, Licht, Das aus des himmels Liefen bricht, Und gebft der Emigleiten Lauf. In ewig = neuer Alarheit auf!

Dir danfen wir, dir beten wir, Und opfern bobe hoffung bir; Denn bu durchbrachft der Erbe Nacht Mit beines Glauges fifter Macht;

Besuchtest und in unserm Thal Mit deiner Gott- Erfenntniß Strafit, Aus welchem' ewig Leben fleußt, Und sich im stille Geelen geußt,

Und wird in ihnen Gottes Bild, Mic Weldheit, Lieb und Kraft erfüllt, Und leitet fie durch's Todes = That Bu ioner Soune neuem Strahl.

Bleib' bet uns, herr, verlaff uns nicht, führ' and bet Bammrung und jum Licht, Der Du am Abende ber Welt Dich treulich bei und eingestellt.

Sep uns Mitwanderer im That Der Hoffang ju bes Werges Straht, Der dort in Wollen vor uns ruht Und auf ihm harret ewig Gut! —— \*)

<sup>\*)</sup> Die lette Strophe foging ju fehlen, ich . 3 tand in,

### Beibnachtsgefang.

Sanftmuthig tommt et. Haß und Streit Ift fern von feinem Sinn. Demuthig tommt er. Demuth breit" Die Rieiber vor ihm hin?

Denn, wen noch wilber Born eutstammt, Ben flach' und haß emport, Ber andre tuhn und ftoli berbammt, Ift nicht bes Konigs werth.

Er tomme jum Frieden. Fried, ernebet ange Unfried verheert die Melt, Der ift nicht biefes Konigs werth, 334134 Der Bund und Creu nicht ball.

Willfommen, Selb für unfer Seit, ...
Der Menschheit Metren but ...
Wer Wahrheit liebt, hat an dir Theil
Und Freud und himmelstuh;

Ihm tonet Segen nach und Dunt', "Benn sich sein Auge schließt. Indes ihn himmetelvbgefang", Gesegnet sep!" begrüßt.

### Wohlauf wir gimmen an ben, Chor; 9 22

Ein Engel fcwingt bie Palm empor

Die ganfindige ugebinentenmifnaften Der Du, bet Mit in bie ber beit beiten beneten

Der able - Le reiden wied.

Mit gönt water kangen i. Tan dar die eine der ger gereiche der gereiche gereiche der gereichte der gereichte der gereichte der gestellte der gestellte

Sein Beige in hell der gleichten Wern von ihr in der Gereichten de

Court places it walkteningelt fereispernbum und Sergorum Der wehrt von in den Hönd Nied Felen in hen hin gerif Nied Felen in geriffen in

and den eine des mentenmung eines ei

### Beihnachtsgefäng.

150 500 500

Die gange Menfchheitufreue fich ! Du, ber Menfch bift, freue bich! Geboren ift ber gute hirt, Der alle Bolter weiben wirb, In Eren und Bahrheit.

Mit göttlichgroßem Königssinn Giebt er sich zum Opfer hin; Er nimmt auf sich die Last der Zeit, Berachtung, Schmach, Undautbarkeit Erwarten seiner.

Dod Sottesgeist belebet ihn ! Jebem Frevler wird er tuhn Die Larv' entreißen; suchen wird Er das Beriohrne, was verirrt Ift, wiederbringen.

Sein Zeichen ist bie Durftigteit, Menschenhuld sein Chrenkleib, Erbarmen ziehet ihn heran; Der Wolfer heil ist seine Bahn Zum himmelsfrieden.

Drum fingen froh willfommend ibm, Cherubim und Seraphim Ihr "Chre fen Gott in ber Sob' Und Fried' auf Erben! Leib und Beb Wirb Bohlgefallen!"

Bir stimmen ber Willsommung ein: Unser hirre foll er sepn, In Bahrheit und Gerechtigfeit, In Unschuld, Lieb' und Freundlichkeit Und Menschengute. Ber unfer arm Geschlecht entehrt, Ift nicht bieses Königs werth; Ber Menschen haffet und betrübt, Richt fatt bes Bosen Sutes giebt, ... Ift fein nicht marbia.

Volume and the Schwerzenin. State of the section of

The leaft with the Course, grand the course of the second the course of the course of

And not auffe, ide enigen Geneton, Donn von Espece sonthe den der eine Espece sonthe den der eine seine seine der eine d

### Lobgefang.

Sing' o meine Geele, Deines ... in icht Unfichtbaren Khnigh Reich! ... Deines ... in icht Bon ber Erd' hinauf gen himmel, Werd' ihm im Erinmphe gleich !! Indian Die die Unschieft parch ... Still und eich! It Jeffe Reich.

"Ehre fen Gatt in den Soben! "Fried' auf Erden! aller Welt "Heil!" so fingen Gottes Engel Unter ihres Konigs Zelt. Rächtlich = stille, hell im Dunkel, Also kommt, so herricht der Held.

Meiget euch ihm, Erdenkronen, Sinket nieder in den Staub! Sklavenjoch ist eure Fessel, Ener Lorbeer blutig Laub, Eure Babel wird zu Trümmer, Euer Purpur Wurmes = Nanb!

Aber ewig, wie die Sonne, Ift der Wahrheit gulben Licht. Auch das Schitfal überwindet Seine Ruh und wanket nicht; Seine Demuth, seine Liebe, Ift's, die Noth und Tod zerbricht.

Definet euch, ihr em'gen Pforten, Denn ein Sieger zeucht heran!

"Mer ift er, ber ftille Sieger?

"Blut bezeichnet seine Bahn!"
Es ist Christ, der Wahrheit König,
Der ein Geistesreich gewann.

König, laß von beiner Galbung & a.C. Ginen Debem mich burchweise, and dall Und die Stille beines Reiches Mir durch herz und Seele gebn 1888 auf flerbend, laß mich lebend Wit dein Meich von ferne gebu in 1888 Mit dein Meich von ferne gebu in 1888

Did in jaffen, bich in fleg.

Complete endlich? — Und er folummere inloge in folummere endloge in help was band kand b. Call its weite uniger. A help herenge et die here in köften angere beier biere here in köften angerengere sinde dein beier berengere

And the Court in teel and the court of the c

## Beihnachtsgefäusgriff

Ewig ang hes Baters herzen 2120.
Uns gehapper Gottes Sohn ! 11150.2.2.
Aller Schobeng Sicht und Lehen ein 2111

Rommft du endlich auf die Erbe, 21d dus Den fo land der Bater hert. Lim gir Sab und freute fich, erhob fich miss ringe Roch im Ebbe himmelwatis,

Dich zu faffen, bich zu ziehen Fruber ichon in unfern Schmerg?

Kommft bu endlich? — Und es schlummert, Rings um bich bein Bolf und Land! Nacht ift weit umber, und hirren,

Armen hirren wird bekannt, Ber du bist! — Und hoch in Luften Wird dein himmlisch Reich genannt:

"Ehre fen Gott in ben Soben, Fried' auf Erden: aller Welt Heil und Wohlgefallen!" Segnend Rube rings des Himmels Zelt Auf den Boltern, und die Wolfer Preisen Gott und ihren Helb!

Mlfo hor' ich himmelschore, Alfo feb' ich über bir Jenen neuen Stern ber Ehre, Er ruft Volkern, er ruft mir: Hotets Volker, bor' es Armer, Gottes Sohn bestrabl ich bier!

### Zohannes.

1773.

Der Engel des herrn!
Seist und Kraft!
Ein Sturmwind, der durch Musten rast;
Die Thal' hinauf, die Hohn zu Boden!
Ichovahs Stimme! Sein Odem!
Elias! Wen ein Weib gebar,
War keiner größer, als Er war!
Iohannes! Sollte viel bekehren,
Erfreun und strasen, fällen, lehren,
Bor-Christus sepn!

Am Opfer = Altar Gabriel Bertundet' ihn: ", der Windes schnell Bor'm Herrn daher gieng! ungeboren Boll Geistes! Aber Bolles Ohren Ein Sausen! Wein und Ueppigkeit Hat er verschmähr! In Freudigkeit Elias, Greise zu verjungen Ju Kindes Herzen! Boll zu bringen Dem Kommenden!

Sprach Flammen und Schwert:

"Deternbrut!

"D schanet's, was ihr Früchte thut!

"Schon fällt die Art und schonet keinen,
"Bolf Gottes kann er aus Steinen

"Sich selbst erwecken. Grünest kaum

"Dhn' Art und Sutes, der Baum!

"Schon fällt die Art! Dein warten Flammen,
"Die weht Jehovahs Jorn zusammen,
"Der Lasterbrut!

"Goon tritt, er daher,
"Morfelt schon!
"Und Glut ist Spren und Unfrant Lohn.
"Ich taufe Wasser; Er von Oben!
"Seht, wie die Gotter ihn Loben!
"Der himmel reißt! Der himmel bricht,
"Iehovah kommt! Jehovah spricht:
"Mein Auserwählter! Du für allen,
"Durch ben mir alles soll gefallen!
"Und ruht auf ihm.

"Der ist es, der kommt,
"Gottes Lamm!
"Das Weltensunden auf sich nahm!
"Mit Feuer tauft die Welt der Bosen —
"Bin unwerth, Aleid ihm zu lösen!
"Was hat ein Mensch, es sep ihm dann
"Gegehen? Er ist Bräutigam,
"Ich Fibrer nur der Braut! von Erde,
"Ein Irrdischer. Er ist und werde
"Der himmlische."

Im Fener empor
Fuhr er auf!
Bollbrachte seinen Helbenlauf,
Elias! Deiner Lebenstage
War wenig, Wist' und voll Plage,
Doch groß! — "bist du's, der kommen soll!" —
Und Tod-und Banden; sind ihm wohl.
Die: Somi, ist da t. die: Worgenradhe.
Berrothet — Schwerdt im Ean; 20 itobie
Den matten. Knecht! ben sveden Anecht!

Sen himmel binauf grande Folgt ibm ichnell... Meffias! trat, von Blute bell., In Die Wersammlung aller Laude',
Durch größre Marter und Schande;
D, wie umfing er da den Freund,
Der irrdisch ihm's so treu gemeint,
Mit ihm gebohren, ihm zu leben ihm, ihm dort zu leben —
An Gottes Thron?

Ein Engel bes herry,
Beuge-Licht,
Ber ist's, wie Du? Nicht felbst das Licht,
Nur Zeuge! Wustenlant! ein hallen Bor dem, der ist! Nicht Weberschallen Sein selbst; ach, wen ein Weib gebar Ist feinet, als Johannes war! Wird einst der erste Pfetter stehen Amakhun! In Siegestseih ihn sehen,
Wer überwand.

### Darftellung Jefu im Tempel

Den Sohn im Arm, Maria las Auf Anjeen am Altar, Und dantt' und bracht' ibr arm Gefchent, Ein Turteltanbenpaar, Und brachte mehr als alle Welt, Sott ihren Liebsing dar.

Und fieh, da trat ein Greis zu ihr,

(Der Greis hieß Simeon)
Er weinte Freud' und zitterte,

Und kniet' und nahm den Sohn,

Umarmt und druckt ihn an fein Herz

Und war im. himmel ichon.

"Las mich, las, herr, nun beinen Anecht
"In Friede las mich ziehn!
"Ich habe, was du zu mir sprachst,
"Ich sollt' noch sehen, Ihn,
"Ich seh' ihn, meinen heiland! — las
"Nun meinen Blick entstiehn!

"Der Menschen heil, der Wolfer Licht,
"Ifraels Preis und Ruhm!
"Ich hab', ich schau, ich tuffe dich,
"Der Erde heiligthum;
"Und doch" (hier wandt' er trostend fich,
Prophet, zur Mutter um:)

"Sieh, er wird Fels fevn! vieler Fall,
"Und vieler Auferstehn;
"Panier zum Rampf, und, Mutter, bir
"Wird Schwert burch's Herz er gehn,
"Und vieler, vieler Menschenstinn
"Wird an ihm offen stehn —"

Der Greis, er fprach's. Des herren Geift Beht', mas er fprach, ibm gu, Der regt' ibn: "Gil' in Gotteshans, "Den Gohp da findest du!"
Er ging und fand und fegnet' ibn, Und brach und ging gur Rub.

Und Greises Segen sant auf's Rind, Sein Mort, es drang in's herz, Er ward der Adlter heil und Licht, Israels Nuhm und Schmerz, Ein Fels zum Fall und Auserstehn, Der Mutter Schwert in's herz.

### Berfuchung Jesu.

Der Gottessohn vom Jorban tam, Noch schallte Baterswort: "Mein Eingeliebter der bift bu!" Ihm in der Seele fort.

Noch schwebt mit gartem Fing' auf ihm Die Laub' in Blid und Sinn, Bo Batershuld und Reinigkeit Und Gottheit wohnte deinn.

Mohin? wo wenbest bu den Gang, Gepriesner Gottessohn? Gehst einsam, Meuschen fern und tief In Wisteneien schon.

Er geht und klimmt zu Gott empor, Bergiffet Speif' und Trant, Und ringt und betet, vierzig Tag' Und vierzig Nachte lang.

Und fommt zurud und wüthig fällt Nun auf ihn Hungersnoth; Um ihn die weite Wüstenei Und Thiergeheul und Lob.

"Bist du nun, bist du Gottessohn, "In deiner Hungersnoth? "Sieh diesen Stein (der Satan sprach's) "Und sprich den Stein dir — Brod."

Und neu mit Lowentlauen fallt Der hunger an fein herz, Um ihn die weite Buftenet, Und in ihm Cobesichmerz. "Bersucher, spricht er, bas ist bein Und was ist Gottes Bort?
"Richt Brod allein, auch Gottes Hauch

"Richt Brod allein, auch Gottes Sauch Bebt unfer Leben fort.

"Das Wort aus Gottes Mund' es ist "Dem Armen himmelsthau," Er sprach's, die Buste hort das Wort Und ward zur frischen Au.

Und schnell die frische Au ist hin; Er steht auf Tempelshohn, "Schau nieder, wer kann Schwindellos "Ab in die Tiefen sehn?

',, Und du, du kannst, ein Gottessohn ,, Hinab bich senken. Fort ,, Erägt dich aus Gottes Mund ein Hauch, ,, (Auch ich weiß Gottes Wort,)

"Der Engelschaar um bich, fie wird "Dir ihren Fittig leihn: "Ihr Arm bich tragen, und bein Fuß "Berühret feinen Stein."

"Gott, beinen herrn, versuch' ihn nicht!" Spricht Gottes Sohn, und nah Dem Sturze blidt fein Angesicht, Als war' ihm Eben ba.

Hin war ber Sturg: ein Zauberfelb Mit aller Erbe Glud, Lag um fie, herrlichfeit und Pracht Ging, wie im Augenblick

Boruber. Blahend, eingehullt In Glanz und Pracht und Schein Stand Satan. "Sink und bete an "Mich — schnell ist Alles bein." "Sinmes, du Satan: fprach der Helb, "Gott! Ihn, ben herren bein "Gollt du anbeten, bienen ihm "Und bienen ihm allein!"

Sin wich ber Satan, gitterte Hinmeg bes Sohnes Blid, Dem Engelschaar und Seligfeit Und Himmel tam gurud.

Und fort ging Jesus feinen Gang, So fern von Menschenruhm, Bon Reichthum, Hoheit, Lust und Pract Und ging in's Heiligthum.

## Die legte Freundesliebe.

Als Befus nun gum letten Rampf Bing in Bethfemane . -Muf feiner Stirne brach fcon Mugft, Im herzen Ach und Web! ... in Bum Bater mallt' er febnenb bin, Bu beten und ju flebn . "Iht Bruber, " fprach er, "harret hie, "Dort will ich beten gehn." Dref liebe Kreunde nahm er bin, .. "Ihr, "fprach er, " wachet hier, . "Mein Berglift trantig in ben Tob, "Ihr Bruber, macht mit:mirt!" Sing bin ein wenig fürder , fiel: ... Dabin auf's Angeficht Und betete und gitterte -Die Bruber machten nicht. "Mein Bater," fprach er, "tannies fepu, "So: geb! ber Reich von mir! "Nicht ich; wie du willt! wie du willt, "Mein Wille folget bir!" Er tam, fie foliefen. " Traget'ibr: "Mein Kreus mir alfo nach? "Ach, macht und betet! Willig fft "Der Geift, bas Fleifch ift fowach!" Sing bin jum andernmale, fiel

Sing hin zum andernmale, fiel Dahin auf's Angeficht,
Und zagre tiefer, zitterte; was accommended, mann nicht, o Bater, kann er nicht "Der Kelch vorübergehn?
"Ich foll ihn trinken; nun wohlan, "Dein Wille soll geschehn!"

Er tam , fie schliesen — rif fich bin Und fieht zum drittenmal; Der Angstschweis trof von seiner Stirn

In Tropfen ohne Behl:

Ein Engel fam zu ftartenoihn', Er: betet' angfter; rang

Schon mit' bem Tobe, bag fein Blut Durch alle Abern braug.

Stand auf und suchte seine Dret,
Fand alle schlummern sie,
"Ach, wollt ihr schlasen nun und ruhn?
"Die Stund', die Stund' ist bie,
"Da 's Menschenschn in Sinderhand
"Im Lode von euch gebt,
"Wacht auf ! sieht auf! er ift schon da,
"Ist da, der mich verrith."

Sie nahmen ibn. Der Junger hauf Berftob von ihm im Ru. Wo warft du nun, bu liebes Dret, In: Ferne schwindest On!
Der nimmer, ihn verlassen wollt!
Wor alter Junger Zahi;
Der heute mit ihm sterben wollt',
Berläuguet ihn breimal.

D Jungertren! o Menschenwort!

D Freundsvermessenheit!
Wenn Stunde der Versuchung kommt,
Wo find wir weit und breit!
Wenn Stunde der Versuchung kommt,
Ich wachen soll für Osch!
Der Geist, er will, das Fleisch ist schwach,
Freund, bete du für mich!

## Das Abenbmahl.

Er fprach's und wollte fcheiben: "Bie, Bruber, lieb' ich euch! "Noch Einen Relch ber Freuden -"Bis Uns in Gottes Reich. "Rach Muh und Blut und Streite " Empfangt ein Labemahl, "Genießt an Kreundes Seite "Das lette Freundes = Maht! "1 Er fprach's und herz und Liebe, Umgaben all ibn dal . . . i filly can Werklart in Gottes-Liebe Sie Jesus Christus fab : "Wie ich geliebt euch habe. "Liebt ewig, ewig euch," "Wie ich euch jego labe, "Labt einft uns Gottes Reich."

Er sprach von Blutvergießen,
Bon Lieben ble in's Grab:
"Mein Blut muß sohnend sließen,
"Wein Leben blühen ab! —
"Seht, Euch zu Trost und Muthe,
"Seht hier euch ewig Mahl,
"Den Bund mit meinem Blute,
"Die Feier meiner Quaal!"

"Mein Leib! mein Blut! geniesset "Her ewig meine Kraft, "Des Freundes Blut, es sließet "Zu eures Lebens Saft. "Bald wird sich alles wenden, "Getrost ich bin bei euch, "Hin zu der Welren Enden "Bis hin in Gottes Reich!" Er fprach's und ging jum Leiben Vom letten Liebesmahl; Und ewig nach dem Scheiben Bard es Sein Abendmahl, Ein Mahl der Lieb' und Chränen, Der Freundschaft in den Lod! Voll Wehmuth, Wonn' und Sehnen Und Labfal hin zu Gott!

Auf Paradieses Auen Umarmt er fern sie schon! Bom Kelche konnten schauen Sie auf zu Gottes Thron, We einst nach Mah und Streite Und Bint und Aampf und Quaal, An ihres Freundes Seite Empfängt sie Freudemahl.

## Das Abendmahl,

In jener Nacht, in der Verrath Und Tod sich unserm Herren nabt', Nahm Christus, brach ein durres Brod-Und sprach; "so geh' ich in den Tod.

"Berbrochen wird bas Waizenforn," "Mein Leib; boch ift es nicht verlat'n, "Es fpriest empor; Rehmt biefen Trant, "Den Keich ju nenem Lobgefang.

"Bie des unschuld'gen Lammes Blut, "Gewährt mein Tob ein nenes Gut, "Befreiung von der Stlaveret, "Dankt und genieht! ihr werbet fret.

"Imar werd' ich in ber Sterblichteit "Richt mit genießen diese Zeit, "Allein fie tommt; bann bentet mein, "Mein Geift wird immer bei euch sepn.

"Im Reiche Sottes sehen wir "Uns wieder; ihr hienieden ihr, "So oft ihr dieses Mahl genießt, "Deukt meiner, der stets um euch ist."

Wir benten bein, o Menschenfreund', Der sich mit uns so ganz vereint, Des Cache unfre Sache war, Der sterbend Leben uns gebar,

Wir deuten bein, großmuthig Lamm, Das hohn und Undauf auf fich nabm, Der Schmerz und Schmach und Lob vergift, Weil er der Menschen Retter ift. Wir benten bein, ber hier und bort Mit une will eine fenn fort und fort, Den Matten, den Gefallnen hebt, Und in ber Seinen herzen lebt.

Wir treten ein in beinen Bund, Noch sterbend machtest bu ihn kund, Befreiung war dein ebler Zweck, ' Aufopferung zu ihm der Weg.

Wer nur fich felbft, nicht andern febt, Im Schlamm der Lufte fich begrübt :: Und Freund ift alter henchelep, :: Der ift nicht biefem Bunde treu.

Wem Wahrheit über alles gilt, Bem Menschen heil die Seele fullt, Für andre wirtend fich vergift, Der ist nach beinem Sinn ein Christ. \*)

<sup>+)</sup> Scheint nicht gang vollendet.

egille et in terret <del>dis</del>er

See done to all the see of the see of

offer of the death of the second of the seco

## Das Grab bes Beilanbes.

So schläfft du nun den Todesschlaf im Grabe, Du junger held, der schone Darnen trug. Dein Leben war für taufend Lebensgabe, Dein Tod erquidt auch Sterbende mit Muth. Ruh' dann, erlost von allem Jammer, Womit dich Menschenharte traf, In deiner stillen Kammer Den schwer errung nen Schlaf!

Du aber Freund, an biesem bittern Tage'
Komm, schau mit mir ber Menscheit Scenen an.
Sieh, welch ein Mensch! betracht' ihn tief und sage:
Wer Menschen segnender je werden kann?
Komm, laß an seiner Gruft und benken,
Was und im Tod allein erfreut;
Aus Liebe sich zu kränken,
Ift sube Dantbarkeit.

In Nazareth, am Galilaermeere,
Wer gab dem Jünglinge den hohen Geist,
Der, wie entkommen schon der Erden Schwere,
Sein Reich den Himmel, Gott nur Vater heißt;
Und schaut, wie seine Sonne leuchtet
Auf Bos und Gute, wie sein Than
So Ros, als Dorn beseuchtet
Auf Einer Gotteb = Au.

"Auf, last und Kinder seyn der Batergate,
"Bollommen, wie der herr vollommen ist:"
So pflanzt er in der Sterblichen Gemuthe
Unsberdlich Wesen, das sich selbst vergist,
Und im Berborgnen schafft und betet,
Für Menschen schafft, für Feinde fieht,
Still für die Zukunft saet
Und still von dannen geht.

Wir benten bein, ber hier und bort Mit uns will eins fenn fort und fort, Den Matten, ben Gefallnen hebt, Und in ber Seinen herzen lebt.

Wir treten ein in beinen Bund, Noch sterbend machtest du ihn kund, Befreiung war dein ebler Zweck, Aufopferung zu ihm der Weg.

Wer nur fich feibst, nicht andern febt, Im Schlamm der Luste sich begrabt und Freund ist alter Senchelen, Der ist nicht biesem Bunde treu.

Wem Wahrheit über alles gilt, Wem Menichen Seil die Seele fullt, Für andre wirtend fich vergift, Der ist nach beinem Sinn ein Christ. \*)

<sup>\*)</sup> Scheint nicht gang vollendet.

## Das Grab bes Beilanbes.

So schlafst bu nun ben Todesschlaf im Grabe, Du junger helb, ber schone Darnen trug. Dein Leben war für tausend Lebensgabe, Dein Tod erquidt auch Sterbende mit Muth. Nuh' dann, erlost von allem Jammer, Womit bich Menschenharte traf, In deiner stillen Kammer Den schwer errung'nen Schlaft

Du aber Freund, an biesem bittern Tage'
Komm, schau mit mir ber Menscheit Scenen an.
Sieh, welch ein Mensch! betracht' ihn tief und sage:
Wer Menschen segnender je werden kann?
Komm, laß an seiner Gruft uns denken,
Was uns im Tod allein erfreut;
Ans Liebe sich zu kranken,
Ift suße Dankbarkeit.

In Nazareth, am Galildermeere,
Mer gab dem Jünglinge den hohen Geist,
Der, wie entkommen schon der Erden Schwere,
Sein Reich den himmel, Gott nur Vater heißt;
Und schaut, wie seine Sonne leuchtet
Auf Bos und Gute, wie sein Than
So Ros, als Dorn beseuchtet
Auf Einer Gottes : Au.

"Auf, laßt uns Kinder sewn der Batergate,
"Bollsommen, wie der Herr vollsommen ist: "
So pflanzt er in der Sterblichen Gemuthe
Unsberblich Wesen, das sich selbst vergist,
Und im Verborgnen schafft und betet,
Für Menschen schafft, für Feinde sieht,
Still für die Zutunft saet
Und still von dannen geht.

"Gludfel'ge Armen! gludlich, die da leiden In faufter Unschuld, die Erbarmenden, Die, reines Herzens, Menschen Fried' und Freuden Und Mitleid reichen und den Haß bestehn. Sevd frehhlich und getrost! euch lohnet Im Himmel ew'ger Trost und Lohn, Wo seber Gute wohnet, Dem Haß der Welt entstohn.

Ihr fepb ber Zeiten Licht, bas Salz ber Erbe, Gin Stern der Racht, ein Keim der Fruchtbarkeit, In euch ist Glanz, bamit Glanz um euch werde, In euch ist Meichthum, der die Erde weiht! Auf! bringet burch die enge Pforte; Eng' ist die Pforte, schmal der Weg, Der zu dem Freudenorte Führt unbetret'nen Steg,

So fprach er und ging felbst der Dornen Pfade, Die noch dem Sterbenden sein blutig Haupt Im Kranze schmudten. Haupt, du lächefft Gnade, Als hatte Ros und Lorbeer dich umlaubt! Entschlummre. Bald wird deine Arone, .. Siegprangend, wie der Sterne Glanz, Dem Menschengott zum Lohne Ein ew'ger Gottestranz.

Denn, fanft wie Gott, gefällig gleich ben Engeln, War Gate nur und hulb fein Königreich. Mitfühlend unfrer Laft und unfern Mängeln, Nur fich allein an Kraft und Würde gleich; Ein Gotteseifrer ohn' Entruften,

Der, nie verhöhnend, oft beweint,
Was Menschen bulben mußten,
Ein achter Menschenfreund.

Wie? hatt' er nicht schon lebend gung gesitten?
Er, beffen Herz bas Mitleid selber war;
Ein zarter Sproß, um den die Stürme stritten,
Ein Arzt, dem fremdes eigen Leid gebar.
"Laß diesen Kelch vorübergehen:
Doch, Bater, du hast ihn gefühlt —
Dein Wille soll geschehen!
Richt ich — wie du, herr, willt."

Er trank ihn: als nun seine zarten Glieber Gefühl der Gottverlassenheit durchdrang; Schon drückte Nacht die matten Augenlieder, Des schweren Hohnes schwarze Wolke sank; Berrissen war der lezten Schwerzen Geliebter Anote, der den Freund, Mit Freund'= und Mutterherzen Im Tode noch vereint:

Da blickt' er auf und sah die schönen Auen, Die er dem Sunder mitleidsvoll verhieß; "Gedenk' an mich und laß dein Reich mich schauen!"--"Heut sollt du's schau'n, der Freuden Paradies!"--"Empfang' in deine Baterhande Den matten Geist — es ist vollbracht!" Da kam sein stilles Ende, Sein Auge schloß die Nacht.

Richt Thrånen, Freund, ein Leben ihm zu weihen, Wie seines, das nur ist Religion. Bas ihn erfreute, soll auch uns erfreuen, Was er verschmähte, sep uns schlechter Lohn. Mit Gute Bosheit überwinden, Den Haß der Welt, wie Er, verzeiha, Im Wohlthun Rache sinden, Goll Christenthum uns sepn. Am ftillen Freitag.

Er ruhet nun! Ich werde ruhn, Wie Er, im tuhlen Grabe! Benn ich, lebt' ich ach! wie Er, Ausgelebet habe.

Er ruhet nun! Du fonutest ruhn, Bollbracht bein schönes Leben, Ehatig, bulbend, ach bas fann Ruh' im Tobe geben.

Auch dornumlaubt, Ersank sein Haupt Sanft, ohne Freundeskussen, Auf ein brechend edles Herz, Auf ein froh Gewissen.

Sep Jesu, du Mir Bild der Ruh', Mir ewig Bild im Leben! Wallen laß mich fanft an's Grab, Froh mich Gott einst geben.

Er ruhet nun! Ich werde ruhn, Wie Er, im fühlen Grabe! Wenn ich, lebt' ich ach! wie Er, Einst gelebet habe. Der Beiland ber Belt.

Tob und Auferstehung Jefu.

#### Ein Gefang.

Als bes Erblaften Leib in die stille Sohle gesenkt war, Mehr gerödtet als Er, irrt' der Verlassenen Schaat; Bie zerknickte Blumen, wie Halme zerschmettert vom Hagel, Wilde zerschmettert, war niedergesunken ihr Muth. Siehe, da hörte ihr Ohr unfern dem heiligen Grabe Stimmen, es dunkte sie lieblicher Hirren Gesang: Genien fangen, der Menschheit Bachter und ihre Begleiter. In der Unsterblichen Ehor hob sich der Traurenden Herz, In der Traurenden Herz goben sie himmlischen Trost:

## Die Genten.

"Unfer Fuhrer erblich! feinen Geliebtern Freund und Bater, ein Sirt jedem verirrten Lamm, (Seht, die schmachtende Beerde

Drunten fcmachten im Todesthal) Führt die irrende Schaar, leitet zu Quellen sie, Quellen himmlischen Trante, füßer Erwartungen:

Denn ber Bote bes Lebens --

Ift nicht tobt, o, er fclummert nur.

"Biederkommen wird Er, seinen Berlaffenen, Biederkommen ein Stern aus der umwollten Racht; Bald etscheinet die schonkte

Morgenrothe ben Traumenben. Und sie werden ihn sehn; (wedet ben gartesten Ton, ben ihnen in's Herz scheibend ber Eble goß!) Wiederkommen, ich will euch

Bu mir nehmen, ihr follt mich febn,

Wir benten bein, ber hier und bort Mit uns will eins fenn fort und fort, Den Matten, den Gefallnen hebt, Und in der Seinen herzen lebt.

Wir treten ein in beinen Bund, Noch sterbend machtest du ihn kund, Befreiung war dein ebler Zweck, Aufopferung zu ihm der Weg.

Wer nur fich felbft, nicht andern febt, Im Schlamm der Lufte fich begrabt Und Freund ist alter henchelen, Der ist nicht biesem Bunbe treu.

Wem Mahrheit über alles gilt, Bem Menichen Seil die Seele fullt, Für andre wirtend fich vergift, Der ist nach beinem Sinn ein Christ. \*)

<sup>\*)</sup> Scheint nicht gang vollendet.

## Das Grab bes Beilanbes.

So schläfst bu unn den Todesschlaf im Grabe,
Du junger Held, der schone Darmen trug.
Dein Leben war für taufend Lebensgabe,
Dein Lod erquickt auch Sterbende mit Muth.
Muh' dann, erlost von allem Jammer,
Bomit dich Menschenharte traf,
In deiner stillen Kammer
Den schwer errung nen Schlaf!

Du aber Freund, an diesem bittern Tage Komm, schau mir mir der Menschheit Scenen an. Sieh, welch ein Mensch! betracht' ihn tief und sage: Wer Menschen fegnender je werden kann? Komm, laß an seiner Gruft uns denten, Was uns im Tod allein erfreut; Ans Liebe sich zu kränken, Ist suße Dantbarkeit.

In Nazareth, am Galildermeere,
Wer gab dem Jünglinge den hohen Geist,
Der, wie euckommen schon der Erden Schwere,
Sein Reich den Himmel, Gott nur Vater heißt;
Und schaut, wie seine Sonne leuchtet
Auf Bos und Gute, wie sein Than
So Nos, als Dorn beseuchtet
Auf Einer Gotteb = Au.

"Auf, last uns Kinder seyn der Natergate,
"Bollfommen, wie der Herr vollkommen ist: "
So pflanzt er in der Sterblichen Gemuthe
Unsberblich Wesen, das sich selbst vergist,
Und im Verborgnen schafft und betet,
Für Menschen schafft, für Feinde sieht,
Still für die Zutunft saet
Und still von dannen geht.

"Gludsel'ge Armen! gludlich, die da leiden In sanster Unschuld, die Erbarmenden, Die, reines Herzens, Menschen Fried' und Freuden Und Mitleid reichen und den Haß bestehn. Send frohlich und getrost! euch lohnet Im himmel ew'ger Trost und Lohn, Wo seder Gute wohnet, Dem Haß der Welt entstohn.

Ihr sepb ber Zeiten Licht, bas Salz ber Erbe, Gin Stern ber Racht, ein Keim der Fruchtbarkeit, In euch ist Glanz, bamit Glanz um euch werbe, In euch ist Meichthum, der die Erde meiht! Auf! bringet durch die enge Pforte; Eng' ist die Pforte, schmal der Weg, Der zu dem Freudenorte Führt unbetret'nen Steg,

So fprach er und ging felbst der Dornen Pfade,
Die noch dem Sterbenden sein blutig Haupt
Im Kranze schmudten. Haupt, du läckesst Gnade,
Als hatte Ros' und Lorbeer dich umlaubt i
Entschlummre. Bald wird deine Krone,
Siegprangend, wie der Sterne Glanz,
Dem Menschengott zum Lohne
Ein ew'ger Gottestranz.

Denn, fanft wie Gott, gefällig gleich ben Engeln, War Gute nur und Hulb fein Königreich. Mitfühlend unfert Laft und unfern Mängein, Nur fich allein an Araft und Burde gleich; Ein Gotteseifrer ohn' Entruften,

Der, nie verhöhnend, oft beweint,

Was Menschen bulben mußten,
Ein achter Menschenfreund.

Wie? hatt' er nicht schon lebend gnug gesitten?
Er, bessen Herz das Mitseid selber war;
Ein zarter Sproß, um den die Stürme stritten,
Ein Arzt, dem fremdes eigen Leid gebat.
"Laß diesen Kelch vorübergehen:
Doch, Bater, du hast ihn gefüllt —
Dein Wille soll geschehen!
Richt ich — wie du, herr, willt."

Er trank ihn: als nun seine zarten Glieber Gefühl der Gattverlassenheit darchdrang; Schon drukte Nacht die matten Angenlieder, Des schweren Hohnes schwarze Wolke sank; Berrissen war der lezten Schwerzen Geliebter Knote, der den Freund, Mit Freund'= und Mutterherzen Im Tode noch vereint:

Da blidt' er auf und sah die schönen Auen,
Die er dem Sunder mitseldsvoll verhieß;
"Gedent' an mich und laß dein Reich mich schauen!"-"Heut sollt du's schau'n, der Freuden Paradies!"-"Empfang' in deine Baterhande
Den matten Geist — es ist vollbracht!"
Da kam sein stilles Ende,
Sein Auge schloß die Nacht.

Richt Ehranen, Freund, ein Leben ihm zu weihen, Wie seines, das nur ist Religion.
Bas ihn erfreute, soll auch uns erfreuen,
Was er verschmähre, sep uns schlechter Lohn.
Wit Gite Bosheit überwinden,
Den Haß der Welt, wie Er, verzeihn,
Im Bohlthun Rache sinden,
Soll Christenthum uns seyn.

## Am ftillen Freitag.

Er rnhet nun! Ich werbe ruhn, Bie Er, im fühlen Grabe! Benn ich, lebt' ich ach! wie Er, Ausgelebet habe.

Er ruhet nun! Du konntest ruhn, Bollbracht bein schönes Leben, Khatig, buldend, ach das kann Ruh' im Tobe geben.

Auch dornumlanbt, Erfank sein Haupt Sanft, ohne Freundeskuffen, Auf ein brechend edles Herz, Auf ein froh Gewissen.

Sep Jesu, bu Mir Bild ber Rub', Mir ewig Bild im Leben! Wallen laß mich fanst an's Grab, Froh mich Gott einst geben.

Er ruhet nun! Ich werde ruhn, Wie Er, im fühlen Grabe! Wenn ich, lebt' ich ach! wie Er, Einst gelebet habe.

## Der Beiland ber Belt.

## Auferstebung

Als des Erblagten Leib in bie ftille Soble gesenkt mar, Mehr getbotet als Er, irrt' ber Berlaffenen Schaat; Bie gerinidte Blumen, wie Salme gerichmettert vom Sagel, Bilde getichmettert, mar niedergefunten ihr Muth. Siebe , da borte ibr Obr unfern dem beiligen Grabe Stimmen, es bunfte fie lieblichet Birten Befang : Benien fangen, ber Menschheit Bachter und ihre Begleiter. In der Unfterblichen Chor bob fich ber Traurenden Berg, In der Traurenden Berg gogen fie himmlischen Troft:

## Die Genien.

"Unfer Rubrer erblich! feinen Geliebtern Freund und Bater, ein Sirt jedem verirrten gamm, (Seht, die ichmachtende Beerde

Drunten ichmachten im Tobesthal) Führt die irrende Schaar, leitet ju Quellen fie, Quellen bimmlifden Trante, füßer Erwartungen: Denn ber Bote bes Lebens

Ift nicht tobt, o, er folummert nur.

"Bieberkommen wird Er, feinen Berlaffenen, Wiederkommen ein Stern aus der umwöllten Racht; Bald etscheinet die schönfte

Morgenrothe den Traumenden. Und fie werben ihn febn; (weder ben garteften Lon, ben ihnen in's Berg icheibend ber Gble gof!) Biebertommen, ich will euch

Bu mir nehmen, ihr follt mich febn,

"Und euch freuen; wie fich ihres gebornen Sohns Eine Mutter erfreut; wie den gestorbenen Sohn der liebende Nater

Lebend nen in die Arme schließt. Und sie werden der Belt werden, was Er ihr war, Jedes irrenden Lamms Huter; in tiefer Racht Segnend leuchtende Sterne,

. Er, ber ftrablende Morgenftern."

Labend gof, wie erfrischender Thau auf schmachtende Blumen, Sich der himmlischen Lied in der Erftorb'nen Serz. Und fie magten es, nachzusingen dem Liede der Bachter, Zweifelnd losete fich ihre beklommene Bruft:

# Die Junger.

"Biederkommen wird Er, ben fie verschmäheten, Wiederkommen auch und, ben wir verläugnend flohn; War die Seerde bes Sirten,

War die Aue des Sternes werth? Frieden gab er der Welt; aber sie kannt' ihn nicht! Wahrheit; und sie verschloß lästernd die Augen ihr. Welchen Stlaven die Kette

Freut, genießet die Freiheit nie."

Und ber Gefang ber Genien tout in vollern Choren; Bon ber heiligen Gruft tonte bas Echo darein:

Die Genten.

"So hoch ber himmel über der Erbe, find Gedanten Gottes über der Menschen Sinn. Der Morgensonne Than beschichtet Rosen und Lilien, Stepp' und Vornen.

"Bas nicht geschehn ift; (Alles hat seine Beit,) Wird werden, Ruftet Herzen und Geist und Hand, Die Ernt' ist groß, erhebt das Auge; Schauet die Kluren, die euch erwarten Im goldnen Aleide. Retter und Bachter fern Der Menschenfeelen: lebend und sterbend fich Der Bahrheit welhen — macht unsterblich; Denn sie erffeht die begrabne Bahrheit!"

Da ging die Morgenroth! empor; ein Sturm (Der herr war nicht im Sturm) erschütterte Das Felsengrab; die Erde bebt'; es sprang Des Grabes Siegel und der Fels entwich.
Ein Feuer rings umstrahlete das Grab; (Der herr war nicht im Feuer) und ein hauch.
Bom Munde Gottes weht im fanften Rus.
Dem Todten zu: "Erwache!" — Da erstand

Der Erstling Gottes; alle Senien Der Menschenvolker flogen bin zu ihm, Dem ersten großen Genius: du Ihm, Dem Schut und Netter, und Befeliger Und Fördrer seines Bolks Nevnen hin. Doch Er, aus ihrer Mitt' enteilend, sucht Die Seinen auf und ruft mit Liebelaut: Maria!

## Der ftille Triumph Jefu.

Brider Jesu, tommt und finget Eures Königs Reich! Euer Lieb und Euer Leben Sey dem Herren gleich!

Von der Erd' hinauf gen Himmel Lone mein Gesang! Von der Erd' hinauf gen Himmel Ging sein filler Gang.

Preiset himmel, preiset Erben Gottes Bunberrath; Seine Lieb und Almacht wurden Stille Menschenthat.

\$ .

Seine Lieb und Allmacht gingen Lief verkannten Gang, Bon ber Erb' hinauf gen himmel, Sing es mein Gefang!

Emig aus des Naters Herzen Uns geborner Sohn, Aller Schöpfung Licht und Leben, Uns der Liebe Throu,

Ramft bu nieber, mitzufühlen Unser Menschenherz, Es zu heben, es zu leiten himmel=himmelwärts!

Deffnet euch, ihr ew'gen Pforten, Denn es zeucht beran Blutgefarbt ber eble Sieger, Der fein Bolf gewann! Alle seines Reiches Guten D.
Folgen still ihm nach :
Sie, wie Er, im Dornenfrange,
Woll von schoner Schmach.

Wahrheit Gottes war ihr Leben, Ihrer Liebe Glut; Hoffnung Gottes war tht Streben, War ihr ewig Gut.

Schaar der Lebenben und Lobten 1 402 Freue, freue dich ! .... a. ... annale Ob sein Saamenkorn verweset, Blühtres ewiglich.

Wo die Abendröthe leuchter, Wird sein Reich einst glubn; Lief im lezten Keim der Schöpfung Wird sein Segen bluhn.

Ronig, las mich beines Neiches "Sommen freudig sehn: Las mich lebend, las mich sterbend Mit bein Neich erhöhn!

#### S. C. Farite

(nach Malentin Andred)

Sep gegrifet, schänste Blume, Aller Menschheit Blume du !
Bu dir fraugen alle Arommen.
Gotres Gnade, Himmels, Zier,
Wohnt in dir.
Ich kommennen in mit ich kommen
Lange schon und hatte Auch !

Lange bin ich irrgegangen, Suchte Ruh an falschem Ort. Meine Angen geh'n mir über, Und voll Wehmuch ist mein Hetz, Ift voll Schmerz:
Deun ich suchte bich nicht, Liebter! Suchte mich nur hie und bort.

Konnt' ich, was ich suchte, finden? Bo ise Rube ohne dich? Geistesqualen, Herzensqualen, Brunnen fand ich ohne Trant! Ohne Dant Martern sich der Menschen Seelen, Martern oft sich ewiglich.

In die Schöpfung will ich gehen, Sprach ich, da ist Gott gewiß. Unter Blumen werd' ich findeur, Der der Blumen Bater ist. Wo du bist, Laß dich, Kater, laß dich finden. hier, o Gott, bist du gewiß!

Peberall fah ich bie Spiren n ?
Seiner nahen Gegenwart;
Uhndet' Ihn auf Thal und Höhen,
Fragte kings bie Areatur:
Seine Spur
Sah' ich; habe ihr Ihn gesehen?
Wo ist Seine Gegenwart?

Sep gegrüßet, schönste Blume,
Du, ber Gottheit Abbild, du!
Litien und Mosen bluben
Um bich, und bein Dornenkrauz
Ift voll Glauz.
Was soll ich mich weiter maben?
Den ich supte, Gott, ist hier!

Rommt zu Ihm, die ihr mubselis und beladen, suchet Rub!
Er, Er wird euch Geistesleben, Unschuld, Liebe, suße Kraft, Herzensfaft,
Gottes Rub wird Er euch geben!
Gott im Menschen — das giebst bu!

## An ben Erlofer. \*)

On Rose ohne Dorn, der Menschen Heill Und aller Freuden voll — Ich gebe mich zu deinem Theil, Als ich von Rechte soll.

Du kanust beschirmen mich fur Gunben und fur Schanben, Mich lbsen von des Satans Banden, Die er an mich gelegt, so manche, manche Beis — Erlose mich! hab' an mir beinen Preis!

Der Mann hat immerwährend Leib, Ift unstät immerdar, tennt keine Seligkeit, Der dich nicht kennt; er lebt in steudelosem Wahne, Berklicht sich immerdar in neue wuste Plane — D hilf mir, daß ich werbe frei, und bier und dort ohn' Ende bet dir fep!

<sup>\*)</sup> Rach einem Gedicht Meifter Stollen im 13ten Jahrhundert. (In dem Benaifden Coder; u. abgedruckt in der Muller'ichen Samms fung deutscher Gedichte, Berlin 1785. B. 2, 146 ff.)

## (Der bodgelobie. \*)

Lob aller Engel! Lob ber Christenheit!

Und lobte dich in Ewigkeit,

Bas Othem hat, noch ware nicht gesungen
Dein Lob, o Herr! du hast den Tod bezwungen,
Den Himmel, Herr, uns wiederbracht

Durch deines Blutes Macht!

Seit unser Herr vom Tod erstand,

Beut Er uns seine Hand.

Ein milder König! Löset uns von Pein, Daß wir Sein eigen seyn. Ber seines Himmelreichs von Herzen nur begehrt, Farwahr, dem wird's gewährt. Er läßt genießen uns des Lobes, Damit Sein Gott ihn preist. Ber recht Ihn seinen Herren heißt, Wird von der Sande frei und nimmer satt des Lobes

<sup>\*)</sup> Ebenfalls nach Deifter Stollen.

## Die Unbeftanbigfeit bet Belt. \*)

Was mag getieben Dir an der Unstätigkeit? O meine Seele, prufe dieser Zeit Und dieser Welt Bestand. Wer heut auf guter Fähre fähret, Ist morgen todt! hat er kein Baterland, Das ewig mähret: O weh, o weh, wozu hat er sein Herz beschweret?

Die Welt, sie bant auf ein gar frankes Eis, Wenn es die Sonne nun verzehret,: Wo bleibest du, hast du fein festes Land, Das ewig währet?

Die Welt ist Einen Augenblick.
Borhei mit ihrer Freude:
Die Sunden sind der Seele Strick,
Bu festeln ewig sie dem Leide;
Ist Welt und Freude nun vorüber,
Sebund'ner, armer Geist, was hatt'st du iho lieber?

Hilf, o Befrever, Jesu Christ, Daß sich mein Kummer wende, O du, bev dem die Freiheit ist, Und Seeligkeit ohn' Ende: Weit über all mein Lob ist deiner Gute Werth; Ou horest gern das Lob, das deiner Huld begehrt: Und wer so recht kann loben immerdar, Herr, Deine Huld und Deine Treu, Wird lobend von der Welt und ihren Banden frep.

<sup>\*)</sup> Rach Meifter Stollen.

## Pifium g ftig e fain g.

Komm Schopfer Geift, besuche bu Dein Wert, ber Deinigen Gemuch, Und fulle selbst mit Himmelshulb Die Herzen; die du bildereft!

Du heißest unser Rath und Freund, Des Sochsten theurestes Gescheut, Ein Lebensquell, ein flammend Licht, Des Geistes Salbung, Lieb' und Luft.

An Gaben bift du reich' und groß, Ein Finger Gottes, der das Herz Uns bildet und der Junge Wort, Und bildeft und belebest uns.

Auf bann! fep unfrer Seele Licht, Sep unferm Bergen Liebe! fep In unferm fcmachen Glieberbau Uns Starte, em'ge Starte bu!

Und treibe fern von uns ben Feind Und schaffe Fried' im Innersten, Daß wir, vermeibend alle Schuld, Fortan nur bir nachfolgen, bir!

Daß wir, o Geift! burch beine Sulb Den Bater fennen und den Sohn! Du, beiber Geift, verklare fie Und nimm mit ihnen unfern Daut!

# Anrie Eleifan!?

Einiger! Und drei in Einigkeit! Bater, Sohn und heil'ger Geist! Brunnquell du und Strom und Allbeieber?

Shrifus, aller Welt heil!
Uns allen ju Theil
Bift, der du bift!

D Jefu, Gottes Sohn,
Bruder, Mittler
Dort am ew'gen Thron:
Bu dir ichren'n wir
Mit herzensbegier,
Erbarm bich unfer!

herr Gott, heiliger Geift! Rraft und Geist fep une, wie du es heißt, Daß wir vom Erbenthal Auf einst schwingen uns zu jenem Lichtfaal! Erbarm bich unser!

# Die Gemeine bes herrn.

(Rach Peterfen.)

769.

Hort! es singen Harfenspieler
Droben hoch im Heiligthum!
Hört und lernt, des Himmels Schiller Alle singen Sottes Ruhm!
Ieder ganz nach seiner Weise
Lief von Herzen, und allein,
Und doch stimmen alle ein
Liebtich, einig, Gott zum Preise!
Hört! so wird der Geist gesandt,
Siebensach in alle Land.

Bie sie droben lieblich spielen, 3
Se ertonet überall,
Bo hier Seelen himmlisch fühlen,
Zarter, leiser Wiederhall.
Lief im Herzen mird's so stille!
Ist's so heilig, lieblich, rein!
Da ertont denn Engelsein
Harfentlang in sanster Stille,
Und der Harfen himmelston
Lonet auf zu Gottes Thron.

All' ein neues Lied sie singen,
Das kein andrer lernen kann,
Als die aufnaum Lamme dringen
Aufder Ueberwinder Bahn!
Rein und heitig und Jungskauen
Alle Christus Ebenbild,
Alle seines Sinns erfällt,
Er in alleir anzuschauen!
Bon der Sünde rein und zut
Sie hendsches durch sein Blut.

Erb' und himmel ift verbunden Ourch der Ueberwinder Bahl.

Wie die droben überwunden,
Sort man ihren Freudenschall

Wieberklingen hier auf Erben;

Wie sie droben lobend stehn, :

Lobend dort gefrouet werden!

Ihr und unfer Bruder ift y 2000 Miler Bruder, Jefus Chrifting 1960

Und Gin Geift in allen Rraften Und der Gine Gottesgeift

Beht durch Stimmen und Geschäfte, Die er alle flingen heißt:

Ein Lied Gottes, bas fie fingen Heberall im Beiligthum,

Soch und nieben, um und um

Maes ift Gin Strahl von oben, Eines Beiftes Ueberfluß,

Benn fie Gottes Berte loben, Bie Er alles wirfen muß.

Jefus Bort in allen Stimmen, Aller Lichter Jefus Licht! Wie in feinem Angeficht

Aller Glieben Chor auftimmet 1992 Und lobfinget unserm Gott, 1993 Jeder fingt in feiner Stimme Dant bem Horren Bebaoth ! Nehmt die Sarfen, harfenspieler, Lober Ihn in Einem Geift! Simmel, Erde! preiset! preist! Ihr die Meifter, ihr die Schaler, All in Einem Chore preist Gott in Einem, Einem Geift!

> Mitter 1 - 17 on the Annual Model Commission of the Section of the Commission of the

sologi (i) degree e may belge e je

valve i die entrage et . Value entrage et .

ordina y produce distriction organisation of produce distriction of the control of particles with the

e de la companya de l

The second second

## Confirmationslieb.

#### Die Gemeinbe.

Eretet zum Altar bes herrn?
Rinder, Gott euch zu gesoben?
Was ihr bittet, hort Gott gern,
Euer treuer Bater broben.
Bas ihr kindlich ihm versprecht,
Macht euch gutig und gerecht.

Unfre Menfchenfeligfeit

Ift ein rein und gut Gewiffen; Dies zu baben jebergeit,

Rinder, fend mit Ernst bestiffen; Ber fein Berg in Frieden balt, Sat den himmel auf ber Belt.

#### Die Rinber.

Wir treten frendig zum Altar, Uns unferm Gott zu meihen, Ihm find die Herzen offenbar, Er kennet feine Treuen, Ob ich es meine oder nicht, Wenn meines Mundes Wort es spricht.

Sein bin ich ja mit Leib und Geift Und allen meinen Gaben; Bas man auf Erben glucklich preift, Rann ich burch sie nur haben. Er gab mir Glieber und Berstand, Und Eltern, Freund und Baterland.

Er gab Gesundheit mir und Traft, Und Freuden meiner Jugend; Wie man auf Erden Gutes schafft, Gefälligkeit und Tugend, Wie man von fich die Noth entfernt, Sab' ich ertennen froh gelernt.

Was ich erfannte, hab' ich Luft Mir ganzem Ernft zu üben, Ans redlicher und treuer Bruft Vor allem Gott zu lieben. Den Rächften, nicht mir felbst allein, Ihm bienen, ihm gefällig sepn.

Mit Hand und Mund weih' ich mich dir O Gott zu deinem Kinde. Du machest froh das Leben mir Und seine Last gelinde. Wes ich vor deinen Augen thu, Das giebt mir sußen Fried und Ruh.

Bor beinen Augen will ich dann Stets fromm und redlich handeln, Und nie der Spotter bose Bahn im Nach efteln Lusten wandeln; Jum Abgrund eilt der Bosen Schritt Und Ren' und Strafe folgt ihm mit.

Der Weg der Guten führt hinauf Mit Licht und Wohlgefallen. Gen himmel geht ihr froher Lauf, Ein Glanzbild ist er allen. Bon Gott und Menschen wird geliebt, Wer sich der Lugend tein ergiebt.

Mir weihen und der Tugend gang Mit herz und Sinn und Kraften. Es leuchte um und Gottes Glanz Bu jeder Art-Geschäften, Und in uns wohn' ein guter Geist, Der stets das Richtigste uns weist. Schaff in mir herr ein reines heez,
Ein neu und gut Gewissen,
Das nie in Freud und nie im Schmerz
Bon Schaam und Ren bart wissen:
Froh tret' ich vor die Augen bir,
Den guten Geist nimm nie von init!

Die Gemeinde.
Serd gelobt dann und geweihet,
Dem Nater, der in euch sich freuet,
Der eures Lebens Bahn regiert!
Eure Lage sind gezählet,
In Gottes Buch und keinem fehlet
Der Segen, der den Guten führt.
Mit Euch sey Glück und Heillend sent!
Ench sey das beste Theil,
Derzeusfrieden,
Und froher Muth,
Das schönste Gut
Beschieden dem, der Gutes thut!

Laß sie machsen und gedeihen Und Menschen sich an ihnen freuen Als Baumen der Gerechtigseit! Gehn wir einst jum Staube nieder, D herr so must in ihnen wieder, Aufblüben eine bestre Zeit! Ein neues Licht vom herrn,

> Auf Erben nah und fern Fried und Freude! Wir wollen nie Berlaffen sie! Begleiten sie mit sußer Rah.

# Lieb bes Lehrers.

D Bater, Bater, Dich foll ich Die Menschenkinder lehren! D lehre mich, erhebe mich, Dein Wort nur mir zu hören, Und laß es beun im Munde mein, Den Brüdern Milch und Honig sepn, Es ewig zu genleßen,

Dott, o Gott, verdiente ich,
Ich deinen Sohn zu kennen?
Du wähltest, du geliedtest mich,
In ihm nur dich zu nennen,
Und zeigtest mir dein Himmelreich,
Werborgen sonst uns aflaugleich;
Was Wis und Weisheit schweiget,
Hast du mir, herr, gezeistet.

Seheimniß ! Gottes Menschenplan, Du Shah ber Ewigkeiten, Wie lieb' ich dich und bete an, Und burfte fortzuschreiten, Bu dir, der du mir Alles bift, Und dies mein armes Ich erkieft, Mir brinn in Himmelsstille Zu werden Licht und Kulle!

Ich hörte ben Gefang der Nacht,
Das Lieb der stillen Sterne;
Ich sah den Schauplatz beiner Macht,
Nur ahndend dich von ferne.
Und Herr, da wardst du mir so nah,
Dort überall und hier mir da,
Derber's Bertes, schon, Lie, u. Rung, XVI.

Mo sich's im Herzen, reget . Wo biefer Buls bich schläget.

3ch fragte Sonn' und Mond und Stern,
Dort himmel und hier Erden,
"Saht ihr ihn?" — "Sahn ihn nur von fern,
"Sein Hauch nur hieß uns werden;
"Ein Wint aus jener Dunkelheit,
"Wo Er sich selbst ist Licht und Kleid,
"Nur diese Wintes Zeugen,
"Bertunden wir und schweigen."

Umringt von lichter Dunkelheit,

O Gott! fant ich banieder,
Fand Alles voll vor bir allweit;
Und Alles obe wieder,

Und dchzete, bich nah zu sehn,

Und Herz, tief in bein Herz zu geh'n,

Am Brunnquell aller Gaben

Nich innig satt zu laben.

Da sprach statt Sonne mir und Stern, Ein Bruder mir auf Erden: "Bas tappst du da, so matt und sern, "Hieß er nicht Mensch dich werden? "Und hat dir in dein Menschenbild "Der Gottheit Kräfte tief verhüllt, "Und sollt am Quell der Gaben "Dich satt, o satt einst laben!

"Er ward, wie du!" — Mein Schopfer dort,
Mein Bruder hier auf Erben,
Du wurdest Ich! Ach immerfort
Soll ich, was du bist, werden!
Dich suchen nicht auf doem Thron,
Dich schaun in mir, dich schaun im Sohn,
Daß mir ein Bild der Liebe
Mir in mir ewig bliebe!

Daf ich verklatt in's Angesicht Des Sohns den Vater preise, Und fühle nur, was mir gebricht, Und sep mir selbst nicht weise, Nicht mächtig, als in Vaters Kraft Und saug' am Bruder Lieb' und Saft, Und steig' auf dieser Leiter Der Menschengortheit weiter!

Weg, Sonn' und Mond und Siebenstern,
Ihr Flimmer seines Thrones!
Ihr glimmt und leuchter nur von fern
Dem Fußtritt seines Sohnes.
Sein Bild bin ich! Ein Sottesbild
In diesen Leichnam tief verhüllt,
Und werd' einst auswärts flammen.
Mit Ihm, Ihm selbst ausammen.

Noch find wir nicht, was einst wir sepn, Sind hier nur Tobszebeine; Und doch, doch sind wir sein Gebein, Mein herz hier ist das Seine. Gesäet jest in Gottesland Verwes ich, mir noch unbekannt, Dort, dort werd ich mich kennen Und mich in Ihm nur nennen!

D Licht, Du Gottes = Menschen = Plan,
Du Schat der Ewigkeiten!
Ich liebe dich und betr an,
Und durste fortzuschreiten,
Bu Ihm, ber mir nun Alles ist,
Und dies mein armes Ich erkiest
Bu sen, wonach ich thräne,
Und mich ermattend sehne.

Was bin ich, Gott? was,-herr, bin ich ? Der's wagt, zu bir zu fingen! Herr ftarfe mich! herr lautre mich! Mein herz bir zuzuschwingen: Ein Opfer, wie du's nie verschmabt, Ein Schuidzerknirschtes Angftgebet, Das noch, herr! an bich glaubet!

Ber war ich, da du riefest mich Und nanntest mich mit Namen? — Du riefst mich; Herr, ich preise Dich, Ich, dein Geschopf, dein Saamen! — Vor zausenden von dir beglückt, Vor tausenden hat mich entzückt Dein Wort, Herr, beine Lehre! —

Ich fab, was, herr, nicht taufenb febn;
Was haft du, herr, zu fodern!
Ich gieng, wo taufende nicht gehn —
Herr, foll mein Licht verlodern?
Wein Fünklein in der Ufch', es fleht!
Es blinkt hinauf und will Geber
Und ach! es finkt danieder! —

Ach, Jesus Christus, warst du gleich Dem Schwächsten beiner Brüder, Und giengst aus beines Waters Reich Und sankst zur Erbe nieder: Dem Aermsten, Schwächsten gleich zu sepn Und fühltest Schwäche, Müde, Pein, Und klagtest gottverlassen: Und giengst hinauf in Naters Reich,
Den Schwächften zu erhören:
Der Schwächste soll dir werden gleich
An Sieg und Lohn und Ehren
herr, wo du flehtest, fieh' auch Ich!
Erhörter, ach! erhör' auch nich!
Hilf mir zu beinem Bilbe!

Su beinem Bilb', o Menschenschn Und Gottes Sohn dort oben! Daß ich, auch Ich bich könn' am Khrou Und schon im Staube loben! Daß ich, auch ich, schon Dich hier seh', Schon hier von beinem Geiste web', Web' in mich Kraft des Lebens!

Und meine Junge finge Preis
Und Dank mein herz dir schlage,
Und meine Stirn, in Todesschweis
Dich nicht mehr, herr, verklage;
Dir glanze, herr, von deinem Licht!
Und all mein Todtenangesicht
Dein Licht, o herr, belebe!

And all mein Lodtenleichnam weh',
Weh' auf von Kraft des Lebens.
Und ach! mein blodes Auge feb',
Seh' nimmermehr vergebens
Dein Sotteslicht! — Es werde mir
Jur Flamme, die mich, herr, vor die Durch Kag' und Nächte leite!

Was bin ich, Gott? was, Herr, bin ich d Dies Herr von dir 3n fingen? Herr, flatte mich,-Herr lautre mich, Mich auf ju bir zu schwingen, Das nicht mein Sieben felbst ein Pfeil Des Rachers werde! — Das es Heil, Seil in mein Wesen sente!

Bor tausenden bin ich beglückt,
D herr, durch all mein Leben;
Bor tausenden will ich entzückt
Bor beinem Throne schweben.
Herr! in der Asch ein Fünklein! — Gieh
In deiner großen harmonie
Auch Ich ein Nachhall! — Amen!

## Radahmung Jefu.

Lebten wir, ihr Chriften, fo auf Erben, Dag wir Chrifto mochten abnlich werden! Durch Lieb und Leiben, Gieng er auf ju Gott in's Reich ber Freuben.

Sohn war er, o mit wie edlem Geize Sottgehorsam, bis zum Lod am Areuze; In Waters Willen Alles bis zum Tode zu erfüllen.

"Wer ift Mutter mir? wer find mir Bruber? "Die mit mir zu Batere Willen nieber "Danieber finten.

"Und in Getterfenntniß Leben trinfen.

"Ewig Leben ift's, den Bater tennen, "Ihn im Bruder, Sohne, Bater nonnen! "In Kindesglauben

"Rie, fich nie den Bater laffen rauben."

Muft er nicht am Berg' in Todeswehe: "Meiner nicht, bein Will' allein geschehe! "Geh' Kelch vorüber,

"Dber nicht - Gein Bille ift mir lieber!" -

Sing er nicht am Rreuze gottverlaffen, Unter Menschenfluch und Sunberhaffen ?

Da gab fein Ende Bater, dir den Geift in beine Sandel

Ad, er hielt's nicht Ranb, mit Gott gu prangen, Menfch gu werben, das war fein Bertangen.

Ihr Menschenbrüber, Mensch ju werden, stieg er ju und nieber!

Mar nur Gottessohn in Menschenliebe; Liebte Menschen, nur mit Gottes = Eriebe, Sie zu erretten,

Sie zu freien aus ber Laster Retten.

Sunber fucht' er, war ein Arzt für Krante, Speif' und Trant war ibm der Gottgebante:

Sein Blut und Leben

Für die Bruber alle hinzugeben! ,-

Sucht' er je, womit er Rub fich pflegte? Hatt' er nur, wo er sein Haupt hinlegte? Der Erde Kronen

Bar ihm Lohn, ben Satan fonnte lohnen!

Mensch fur alle, Bruder aller Bruder, Bild und Saupt fur alle feine Glieder.

Des Lebens Quelle, Die durch alle rinnet, trub' und helle! -

Sell', o helle rinn' in uns, o Leben, Chriftusleben! fich Gott hingugeben,

Durch Lieb' und Leiden Antinkaigen in Cain Baid den Grand

Aufzusteigen in sein Reich der Freuden!

Freut end meine Glieber, Christus Glieber! Christus Geist, o hauche sanft bernieber, Die Lodgebeine

Sind ja ihm zur Auferstehung feine!

Chriftus Bild, wenn wirft bu mich vertlaren ? Grab, wie lange, lange, wirft bu mabren,

Ch' er im Lichte Mir ericein' und Gottes Angefichte ?

Barr' auf Gatt, o Seele! Sarr' und warte, Bie auch er ja lange Gott erhartte:

Ein Knecht auf Erben,

Richts ju fevn, beißt Chriftus abulich werden.

#### 2 i e b e. \*)

Hatt' ich Menschen =, hatt' ich Eugelzungen, Burde Gottes Lob von mir gesungen, (Mie ein Sternen =, wie des himmels Sang: Und mir sehlete die Liebe, — Liebe, Liebe,

Hatt' ich Prophezeiung, alle Liefen Der Geheimnisse, Erkenntnistiefen,
Berge zu versetzen hatt' ich Macht:
Und mit fehlete die Liebe,
Liebe, Liebe,
Ohne dich war' all mein Glaube, all mein Wissen Nacht!

Sab' ich Armen alle meine Haabe,
Sabe meinen Leib zur Gottesgabe
Preis dem Feuer, lachete der Glut:
Und mir fehlete die Liebe, —
Liebe, Liebe,
Ohne dich ist Thun und Leiben, leere, blinde Buth! —

Liebe du bist gutig, freundlich, milbe, Reiblos, eiferst nimmer toll und wilbe, ' Rimmer stolz und ungeberdig nie, Richt argwöhnisch, suchst das Meine, Nicht das Deine; Rur die Wahrheit, nicht die Luge, Gutes freuet-ste! —

Mles dect fie, glaubt fie, hofft fie, duidet, Dufdet Alles, was fie nie verschuldet, Liebe, du wirst bleiben, Du allein! Alle Saben werden schwinden, Sprachen schwinden, Alles Studwert der Erkenninis; Liebe nur wird sepn.

<sup>4)</sup> Rach '1 Corinth. 13.

Studwert ift mein Wissen, mein Vergleichen; Kommt das Ganze, muß das Studwert weichen; Rind ist Kind, und tlügelt, wie ein Kind, Wird ein Mann an Kindereien Sich erfreuen? Er, ein Mann, ift mannlicher geffunt.

Jest im Rathfel, jest im dunkeln Spiegel? Einft erscheinet uns der Wahrheit Siegel Burklich: Angesicht ju Angesicht; Glaube bleibet, Hoffnung, Liebe, Doch die Liebe Ift die größte aller, Liebe nur weicht nicht.

# Menfchenbestimmung.

Sep, was du bift und werden folle In deines Lebens Schranken! Im Feuer lautert fich das Gold, Steh' vest und ohne Wanken. Den Läufer, und hatt' er auch wiel Bestieget, stänzet nur das Biel.

Um schlechten Lorbeer tampft der held, Der nur um Ehre tampfet. Wer in und um fich eine Wett Boll macht ger Feinde dampfet, Und für die Menschheit Segen strent, Der ist's, deß fich die Menschheit freut.

Die Blinden feb'u, die Lahmen geh'n, Sprach Christus, sagt es wieder! Der Laube hort; es aufersteh'n Die Todten. Hort die Lieder Des Srummen, hort der Armen Ruhm, Mein trostend Evangelium.

Du wareft, ber bu follteft fepn, Ein Sulfgutt aller Armen. Dem Namen nach, herr bin ich bein', D laß mit Thaterbarmen, Bu meinem und ber Menfchen Wohl Mich auch fepn, was ich werden foll?

#### Gebrauch ber Gaben.

Die Gabe nimmt fic niemand; fie Wird ihm von Gott verliehen; Rur wer fie mistraucht, dem wird nie Der Mifgebrauch verziehen. Wer fie nicht brauchet gang und recht, Ift ein verworfner bofer Anecht.

herr, lehre mich Bufriedenheit Durch rechten Brauch der Gabe! Beit über meine Dantbarfeit

Reicht, was ich von dir habe. Hatt' ich gethan auch noch so viel,-Wie ferne bin ich noch vom Ziel!

Bo irgend eine Ehraue flieft, Die ich wohl trodnen tonnte, Bo irgend fich ein Gram ergieft,

Der mir Jutrauen gonnte, Und ich nicht, was ich foll, gethan, D herr, das Nichtthun flagt mich an!

Bo Mangel ich und Irrthum sah — Bie viele find hienleden! — Und mein Gewissen trat mir nab:

Die Pflicht ift bir beschieden, Bu'belfen bier ift suße Mub — Wie oft, herr, unterließ ich fie!

und boch ist Menschenseligkeit Nur Eine, daß ich wollte Erfüllen, was die Pflicht gebeut Und treu ich leisten sollte. Was niemand, als ich, konnte thun, In thun, heißt' in der Pflicht beruh'm Erbarmen herr und Liebe hebt Uns über alles Streben; In guter Menschen herzen lebt Sich wohl das schönste Leben; Für andre wirken, ist uns Ruhm Und Trost und Evangelium.

Und ach wie viel verstrichen schon Mir Tag' und Jahr' und Kräfte! Und ist verhallt des Lebens Ton, Bertroduet seine Saste,— Wer täglich seinen Tag verlor, Ist bis zum letten Tag' ein Thor.

Herr, bilf mir, baß ich werde bald, Was je ich werden follte, Und eh' die lette Stunde schallt, Daß ich es ernstlich wollte! Im Tod' und Leben ist uns wohl, Wenn man das ist, was man seyn soll.

## Bufriebenheit.

Das füßeste Genieben Ift, nichts von Stolze wiffen, Sich seiner Demuth freu'n. Wer seiner Pflicht sich freuet, Und jebe hoffart scheuet, Der fühlt bas Gluc, Er selbit zu sepu.

Was nugen uns die Gaben, Die wir, nicht andre haben, Wenn wir nicht brauchen sie! Was storen uns die Gaben, Die andre für uns haben! Wer sich hat, der entbehrt sie nie.

Mit dir hast du verlohren Dich selbst, dich selbst, den Thoren, Der alles übernahm. Was hast du, als dein Leben, Und ward es dir gegeben, Daß du's verschwenderest im Gram?

Hert, las uns unfer Fehlen Und unfre Lage zählen; Richt Citelfeit uns freu'n. Las uns felbststehend werden, Und vor dir hier auf Erden, Wie bort im himmel Kinder feyn!

Mas nigen uns Geschäfte, An die wir unfre Krafte Berschwenden ohne Pflicht? In uns, in uns zu wohnen, Uns durch uns selbst zu lohnen: Die Demuth gib uns, hochmuth nicht! In Wolfen schwinden Danfte, Rach Wolfen zielen Kunfte, Die sich des Leeren freu'n. In wem sich Menschheit reget, In wem sich Kraft beweger, Der fühl' das Gluck, Er felbst zu seyn.

# Gebrauch leiblicher Gaben.

Bie flein! wie flein ift boch dein Serg, D Menich! bedent, bu trageft Schmerg, Watum? um zeitlich Gut! —

Die wahre, wahre Seligkeit, Die regt bich nicht in Lieb und Leid!

Bas hilft dir Reichthum, Luft und Chr? Sie find nur Unruh und Befdwer,

Ift nicht bein herz in Rub. Ertrint' in Bachen Milch und Bein, Die Quaal wird immer Quaal dir fepn! -

D wie's fo fcmer zu glauben ift, Daß Geift und nicht ber Mund genieft,

Daß Geist es sep allein, Der fieht im Aug', im Ohre bort, Und fic von Gott und Geift nur nahrt!

D wie's fo fdwer ju glauben ift, Daß wer uur Sull' und Schaalen frift,

Nicht Mensch sen, sondern Bieb! — Daß Saft und Kraft im Innern wohnt Und nur den hindurchbrecher lohnt! —

Ja Alles, Alles ift von Gott! Er ift in Lieb, Er ift in Nothet

Ift Gott in Mensch und Stein! Nur, Blinder, soll er bir im Stein, Bie ober Menschengott bir fepn?

Ja, Menschengott! herr Jesu Christ, Der bu, was Gott und Bater ist, Und, unser Bruder, zeigst. Erbarme Dich, von beinem Geist Gib jedem, der, wie du sich heißt! Das Mensch in menschlicher Natur Nur schmede Gott!, daß jeder nur Dich fühle Jesus Christ, Der Menschen Bruber, und so frei Und rein, wie Gott und Christus sep.

Daß ich in aller Erbe Gut.
Mur fühle Gott! Daß all mein Blud.
Nur schlag' undzruhl in Gott,
Daß jedes Menschenangesicht
Mir spreche, was mir Christus spricht!

Daß alle meines Lebens Bahn.
Sich schlängle nur in Gottes Plan,
Daß Licht und Finsterniß
Und Heck' und Dorn und Berg' und Efal.
Mir heiße Gottesberg und Thal.

O Gott, wie wird mein Beift so rein, and 2002 Und wie die hells Sonne fenn, 3 772010 1993 ? Wenn ich in Allem Dich, 3 772010 1993 ? Wenn ich in Cief und in der Höh', 5, 1100 ? In Ruh' und Starmen, Gott nur seh'!

D Sott, wie wird mein Geist so rein Und wie die warme Sonne sepn, Seh' ich alleine dich; Benn Sunder', Läftrer, Bettler, Kind, Mir Glieder Jesus Christus find.

Und munter werd' ich feyn und froh, Micht friechen an der Erde fo, Nicht Wurm ber Erde feyn, Benn Sonnenstrahl mir, oder Wind, Herr, deine, beine Boten sind Und ich auf Sonnenstrahl und Wind Mich immer bei Jehovah find' Und schau' zu ihm empor. Und in der Blaue boh'rer Hoh' Nur seine Stirn' und Willen feb',

Und mir in Lebens Labyrinth Mur feine Willen Diener find, Und Er mir Weg und Steg; Und mir in Bruders Angesicht, Mur Jesus, Jesus Christus spricht.

D flein, o flein ist unser herz, Daß es um Schaalen träger Schmerz, Um elend, zeitlich Gut! —— Sep Bater! Sohn! sep Du mir Geist, In Allem, was Dich, herr, geneußt! —

Und las mich ringen, wanten nicht, Benn niedre Sehnsucht au mich ficht, Nur Erbefeligfeit! — Gott ift im Burm und ist im Stein, Ich Mensch soll Christusseelig fevn!

#### Die Sunbe.

Wer war ich, als mich beine Hand

3um Menschen kam zu bilben!

Ein Erdenklos, mein Varerland

Ein Stanb auf Staubgefilden!

Da kam dein Finger, Herr! und fuhr

Um meine Glieber: seine Spur

Schuf in mich Bilbsamkeiten.

Da kam dein Othem: und der Thon

Ward durch bein Leben, Gottes Sohn,

Voll Lebens = Regsamkeiten.

Was spiegelt uns die Sunde vor?
Macht unsern Auhm zu Leide!
In Lust wird unser Aug' ein Thor,
Spricht uns von Varers. Neide,
Bon Neide deß, der Alles gibt,
Wird fremde dem, der Alle liebt,
Traut ihm nicht, und — der Schlange!
"Sie ist die Schlange? — sie allein,
"So werd' ich Gott und Göttin sevn,
"Benn ich, wie sie, dort prange."

Gewollt, ach schnell gethan, bereut,
Bereut mit Furcht und Zittern!
Da kommt der Gott der Freundlichkeit;
Rommt er in Ungewittern?
Im Abendsäuseln kommt der Herr,
Auft linde seine Schuldener,
Sie gnadig zu verschonen;
Er frägt, er hort als Vater sie,
Für Sunde will er sie mit Müh
Und neuer Wohlfart lohnen.

Barmherzig doch, auch wenn er straft,
Auch noch sein Fluch ist Segen!

Ein harter Segen, aber noch
Fum Wohl auf unsern Wegen.

Dem Menschenvater wird sein Brod

In Schweis und Kummer, Muh" und Noth,
Daß es ihm schmachaft werde.

Lod wird sein Urtheil; aber Tod
Der Retter nur von Muh und Noth
Wird Erde, sanst zur Erde.

Auch wenn er straft, barmherzig boch,
Sein Fluch ist sowerer Segen,
Ein harter Segen; aber noch
Jum Wohl auf unsern Wegen.
Der Menschenmutter wird bet Schmetz
Jur Freude; daß ihr Mutrerherz
Mit Sieg ihr Kindlein herze:
Dem Manne wird sie unverthan,
Daß tren und start, und kest am Mann
Sie Lebend Leid verschmerze,

Much wenn er straft, barmherzig noch,
Auch noch sein Fluch ist Segen,
Ein harter Segen, aber noch
Uns noth zu unsern Wegen,
Da kleidet Gott sein naktas Kind
Ihr Hullen, die mein Elend sind,
Das Denkmal meiner, Schande i...
Sevol Hullen der Barmherzigkeitz
Mein Land voll Arbeit, Muh und Leid
Wird mit zu Gottes Lande!

D Cherub steh' mit beinem Schwert Mein Eden ju bewahren! — Dein Blid, der mein Gebein durchfährt Mit tausend Flammenschaaren, Er winte mir, bag, ich gufwarts feb', Jum Paradiefe bob'rer Hob', Bas nie fich tann verlieren; Da wird in neuen Jugend = Naum, Da wird Hin neuen Lebensbaum' :

Mein Bruder hin mich führen!

Da bin ich, was ich bort nicht blieb,
Dem Bater, Kind der Liebe,
Dem trau' ich, denn er hat mich lieb,
Trau' ihm mit Kindeseniebe.

Da kommt mein erster Jugendtraum
Der Unschulb und des Lebensbaum,
Ein schoner Eden, wiederk
D Bruder, bring', mich in dein Reich.
Den Kindern und den Engeln gleich
Sing' ich dir Kindeslieder!

Und feh' auf dich und bleihe treu Und toste nicht vom Baume, Und weiß nicht mehr, was Sunde sep, Und der vom Jugendtraume Geliebte Rest, wird Wahrheit mir; Lamm Gotres, läutre mich zu dir, Ju dir von jener Schlange, Die in sich frumm, daß ich wie du In Unschuld, Lieb' und Gottestuh, Des Lebens Frucht empfange.

## Das Gemiffen.

Wann tommt der Herr der Herrlichkeit
Mit seines Reiches Freuden?
Wann tommt der Richter, Freud' und Leid,
und Bog und Sut zu scheiben?
Er ist nicht fern; er ist uns nah;
In unserm Herzen ist er da!
Du tannst ihn nicht vermeiben.

In unserm Herzen spricht sein Spruch, Wer mag bem Spruch bestehen? Frei aufgeschlagen ist sein Buch, Mit jeglichem Vergeben. Sein Blid wie Feuerstamme fährt Und theilt, wie ein zweischneibig Schwert, Was teine Augen sehen.

Was feines Feindes Mund ergablt,
Ergablt uns das Gewiffen,
Was sich der Heuchler lang verhehlt,
Wird er sich sagen mussen,
Wenn Gottes Zeit kommt und ihn schilt,
Wenn Gottes Zeit kommt und vergilt,
Und läßt den Frevler buffen.

Wem tam nicht diese Gottedzeit
So oft und oft im Leben?
Wer muß nicht die Gerechtigkeit
Ansiehn, ihm zu vergeben?
Und fühlt in seinem Junern noch
Wiel stumme Schulben, benen doch Er einst wird muffen beben! Du Berzens : Richter! auf! erfahr'
Und prafe; wie wir's meinen!
Dach unfre Keht uns offenbar,
Bas nuht es, gut zu scheinen!
Dem Ausspruch des. Gewiffens tron;
Und feind sepn jeder henchelen,
Dies ftellt uns zu den Deinen.

Denn wen sein eig'nes herz beschäme.
Mit innerstem Beschämen,
Die Schuld, die uns im Innern gramt,
Ber könnt' uns die entnehmen?
Herr gib, daß wir der Sunde Schritt,
Und beiner Strafe leisen Tritt,
Eh' sie uns uaht, vernehmen!

Und wenn die lette Stunde schlägt,
Der niemand kann entgehen,
So gib Herr, daß wir unbewegt
Auf unser Innred sehen;
Daß unser Leben und dann klar
Und rein erschein und offenbar
Das kleineste Bergehen.

Dann sprich in une, o Richter: "Fomm ?
Dein Lohn ist bir beschieden,
Bas du gethan hast, gut und fromm
Dem Durftigsten hienieden,
Das hast der Menschheit du gerhan;
Dem Menschensohne; komm hinan!
Genieße Gimmelsfrieden!"

# Die Difun Die

Ein Chler jog: fern über Land., Li. Dağ er fein Reich einnahme. Und bann gelebnt mit Sieg and buth, " Gin Nater wiederfame: " Wem foll ich meinen Gous bererau'n ? " Sprach er gu feinem Dieuen Garin: 17 "Nehmt', handelt! und ich fomme bald. "Es foll euch nicht gerenen! " AND THE PROPERTY OF THE PARTY O Sie banbetten; er tam noch nicht, Gin Theil ward matt und mube; "Und fommt er benn? - er fommt noch nicht Gie folummerten in Friede. Er tam! Much in bet Ferne mar. Sein Berg tief an ben Treuen! "Legt bar nun," fprach er, "Pfund und Pfand, "Es foll euch nicht gereuen."

Mit Frenden trat ber Erste dar,
Für Eins mit zehen Pfundenzi
Hier, Herr, ischneiser Gute Pfundenz
Und was ich Armer funden gerten fchan,
"Dank, treuer Anecht, im Kleinen schan,
"So graßer, reicher Treue:
"Komm, Khnig über Länder zehn,
"Zu beines Herren Freuhkalts

Demuthig frat ber andre dar, Fur Eins nur funf an Pfunden, hier hast du herr, bein ebles Pfand, Wie wenig hat es sunden! "Dant, Ereuer! im Geringern schon "So großet", reichet Erene!" "Herr über funf ber Landet "tomm" "Zu deines herren Frende! "

Mit Beben naht der Dritte fich,
In Eron verhällt sein Beben,
"herr," sprach er, "nimm beiu Pfund und Pfand,
"All" was du mir gegeben!
"Ich tannte dich mohl, harten Mann,
"Der erntet ungesietz"
"Und fremden"Schweis und fanres Sut"Auf's Armen Aue mähet.

"Denm hatt' ich, bir zu wuchern, Jorn:
"Hier, Harter! ist das Deine,
"Die sichre Etde barg es dir,
"Dies Sichweistuch ift das Meine"
"Dein Mund spricht felber dir Gericht,
"Untreuer meiner Anechte,
"Co wußtest du inich harten Mann
"Und wie so bart ich techte,

"Und übtest kildet, was du gewüßt,
"Anecht, beines Herren Willen,
"Des harten Herren lettes Wort
"Mit Wucher zu erfüllen?
"Nehmt hin von ihm sein treulos Pfand,
"Dem Reichsten sep's gegeben.
"Wer nicht hat, buße, was er hat,
"Wer hat, bem wird gegeben."

3wo Stuffen gehn auf und hinab Jum himmel und gur holle! Wer hat, gewinnt bis auf zum Thron, Wer nicht hat, seine Stelle Sinkt immer tiefer, tiefer ab.

Herr, las mich deiner Gaben

Geringste brauchen treu und gang

Und ich werd Alles haben.

Der Engel, ber die Perlen flicht
3u unfrer Siegestrone,
Der ist es, ber die Thranen zähle
Und sammler uns zum Lohne,
Bas wir im Dunteln hier gesät
Und hielten längst verloren,
Das blühe dort Ernte tauseubsach.
Mit uns benn neugeboren.

D Wahrheit, Wahrheit, Ewigfeit!

Du reifst in Dorn und Blume;
Das Staubkleib fällt, das glies hier.

Bertäuscht zu "hohr und Ruhme,

Sewissens Pflicht Bergeplichkeit,

Du feige Henchlerhulle:

Hin, hin, bist du! Wie dränget sich

Auf uns der Wahrheit Fülle!

Berldumber, Feinde, Reider, wo,
Wo find ihr eure Schatten?
Seht, wie sich Licht und Wahrhelt liedt,
Und Tren' und Huld sich gatten!
Bu Freunden drängt sich Freund und Freund,
Die gleiches bier erlitten,
Erwünscht, gewürft, verloren und
Und sich die Krou' erstritten.

Sier trennten Nacht und Nebel fie Jahrhunderte und Lande — Dort alle Glieder! Bruder nun Un Eines Gerren Pfande; Ihr Wille fleuft, wie Sonnenlicht Aus aller Welt zusammen! Zusammenstammt da ihr Gebet, Ihr Walhu in hellen Flammen!

Elias, Moses werd' ich feb'n Mit ihren tausend Pfunden, Und Paulus, Luther vor mir steh'n. Mit ihren hundert Pfunden! O legt' ich freudig schücktern bann Nach ench mein Inentlein nieder, Und fande, grufte, fühlt' ench bann Mir Bater, Freund' und Brüder!

"Du lodtest und du hobest mich, "Barft bei mir im Gebere, "Du straferest, du halfest mir, "Daß freudig vor ich erete! "Ich dant' euch meine Seligkeit, "Ihr schon verkannten Seelen! "Wir find tht Glieber, Brüder nun ", Und sind es sonder Wählen."

Herr! Seligleit und himmel liegt Ju jeder Deiner Guben, Wer neidet and verscharrer fie Verdient er mehr zu baben? Wer treu ift, Alles hat er schon — Daß ich mich einig freue, O Geber, und mir Alles sep, Gib mir im Kleinsten Treue!

### Die Stagenber Gehnfucht.

Herr, unfer Gott, wann kommt bein Reich? Wir warten fein fo lange! Wir beten: ju und somm' bein Reich! Und ift und fonnlich bange.

Der Frevler hohnt, den Spotter lacht: Der Fromme feufst vergebens Am Morgen nud in Mitternacht: Wo bleibst du, Kurst des Lebens?

Du fprachft: ich komm', ich komme balb Mit groffem Lebn und Surafen ...... Wo ift, wo ist bein: Aufenehalt ? ..... Die Wäfer find entschlafen,

Bift bu zu beines Baters Sand, Bo bu bein Neich genommen, Und fiehst nicht mehr bein Erdenland Und tannst nicht wiedertommen?

Und deine Lehre mar' ein Traum Und unfer Bunsch verlohren, Und wir ersturben wie der Baum — O beffer, nie gebohren!

Bo find fie, bie bich je geliebt, für bich ihr Leben gaben? Und hofften, die bu bier betrübt, Du murbeft bort fie laben; Sind sie in beines Vaters Reich, In beinem Freudensale, Und wünschen uns nicht auch zugleich ... Zum ewigen Abendmale?

Wofur du lebteft, litteft, starbst Und auferstandest wieder, Und dir, ein haupt zu senn, erwarbst, hier find wir beine Glieder!

Sind ohne beinen Geist und Kraft Berwelkte tobte Glieder, Beleb' uns himmels-Lebenssaft Und wed', erwed' uns wieder!

Wir fobern nicht, wir wunschen nur, '
Las unste Lampen brennen:
Und wollst, o herr der Kreatur,
Und einst die Deinen nennen!

Ob Gott verzencht, so harre fein, Er wird gewißlich kommen! Gein Ja ist Ja! fein Nein ist Nein! Er hat bas Reich genommen;

Und ist zu seines Waters Hand, Und kommt, ein König, wieder; Und die er nieden Sein genannt, Sind ewig seine Glieder. Er theist mit ihnen herrlickeit Und Freudenmahl und Arone, Und wintt, daß jeder heut, schon heut In seiner hutten wohne;

Und pfleg' im Simmel Bargerschaft,
Und bet' und ihm vertraue,
Und herrsche hier in seiner Kraft,
Bis broben er ihn schaue.

Sebet und Glanbe, hoffnung, Muth-Und ftilles Thun und Leiden, Sind uns hienieden himmelsgut Und Vorschmad jener Freuden,

Die er fur und, fur und erwarb, Als, and von Gott verlaffen, Er fur die Treugeliebten ftarb, Sie ewig zu erfaffen.

Und ließ uns hier fein Abendmabl: Gein Wort: ich fomme wieder Und fprach zu feiner kleinen Sahl: Lebt, fterbet mir, ihr Brüder!

Wir leben bir, wir fterben bir, Dich wieder bald gu feben, Dir leben wir, bir fterben wir, Dein Wort tann nicht vergehen.

Bald, unfer Leben ach ift balb Ein Richts, ein Traum verschwunden, Komm' bald, du ew'ger Aufenthalt, Geht hin, ihr turge Stunden!

## Die Stimme gur Mitternacht.

A 7 7 3.

Wachet! wachet! ruft bie Stimme,
Der Wächter auf des Lempels Inne,
Wach' auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde,
Sie rusen uns mit hellem Munde,
Wo sept ihr klugen Jungfrauen?
Steht auf, der Bräut'gam kommt,
Aus! enre Lampen nehmt
Hossanna!
Macht euch bereit
Zur Freudenzeit,
Ihr musset ihm entgegen geh'n!
Ach, wir schlummern all' und schlafen!
Der Hitte schummert mit den Schaafen,
Die Lamp' ist da! wo ist das Licht?

Wie es war in Noah Tagen,
Sie aßen, tranken, fern von Plagen,
Bon Strafen fern und dachten's nicht;
Wir frev'n und lassen frev'n,
Die Sorge wiegt uns ein,

Wurmessorge! — Erwacht!

In Mitternacht, Ein Blit foll feine Aufunft fenn !

Faliche Chriftus, und Berrather, Bernunft = Berführer, Munderthates Der Lüge, find das Licht der Welt. Meinst du, daß der Richter werde Roch Glauben finden auf der Erbe, Wenn Wolluft sie in Fesseln hatt? Ihr Rügel fallet, fallt!
Der Menschen herz ist tait,
Ralt die Liebe!

Boll Heuchelen = Ababtteren,

Sieb, ob nicht Mues, Mues fen!

Schlangen find der Bolfer Kronen, Und Nationen, Nationen

Bur Geißel, ftatt der Bruderhand; Mutter, Edchter, Sohne, Bater In Einem Sause find Verrather,

Berreifen Blut = und herzensband! Bo meinet Kreund und Freund

Sich bieber? wo vereint pflicht bie herzen?

Pflicht und Gebet An beil'ger Statt

Das ewiglich bei Gott besteht. 200 geber fein

Ad, wie ichlummern all' und ichlafen, Der hirte ichlummert mit den Schaafen,

Die Lamp' ift ba, wo ift bas Licht? Mit ben Erunt'nen schläfrigtrunten,

In Nacht und Wahn und Graus versunfen, Ach, seben wir und hören nicht!

Wer trägt nicht Thieres Bild?

Wer, dem das herz nicht fullt Erdenforge?

3ft Mitternacht! Ermacht, ermacht!

Blisschnell erscheint des Menschensohn.

Meinst bu, wenn ber Sausberr mußte, Bu welcher Stund' er machen mußte, Er pflegen murbe träger Rub? Sieh und alle Frommen zagen, Verschmachten unter stillen Plagen — Und Alle sehn wir trunken zu? Im Feigenbaume steigt Der Saft schon! Anospe zeigt Frühlingszeiten! Hebt euer Haupt! Umlaubt, umlaubt

Trunkne Anechte, sieh! sie schlagen Die Brüber Mitknecht', höhnen, plagen, Statt Labung sie mit Drang und Spott, Meinst du, daß der König werde Noch Anechte sinden auf der Erde? Wer ist sich selbst nicht Herr und Sott? "Er kommt noch lange nicht! ", Bielleicht kommt gar er nicht! ", Werkommt gar nicht! ", Was Alle thun, ", Will ich auch thun,

Herr, wer wird vor dir bestehen!
Wer, vor dein Angesicht zu gehen
Erkühnen, wenn die Erd' entstieht!
Ach, ein Strohhalm in die Flammen
Ist all mein Tagewert zusammen,
Wenn's Liebe aus der Glut nicht zieht!
Erlöser stehe bei!
Erneuer, mach' uns neu,
Betend, brünstig,
In Mitternacht,
Wenn nichts mehr wacht,
Wit schlammern — unser Herze wacht!

"Und traumen, praffen, plagen, rubn!"

Derber's Berte s. fcon. Lit. u. Runft. XVI.

. . .

. . .

. .:

# Anhang.

Rantaten.

**20** 2

/

•

### Rantate

gur Einwelhung ber Ratharinen's Rirche auf Bickern.

Miga den a. Octobagares. 21

## Erfter Theil

## Choral.

Wem tont ber erste Lobgesang 3m henen Seiligthume?
In vollen Choren schallet Dank Bu unsers Gottes Muhme!
Lobsingt Jehovahs Majestat,
Die sich ein Gotteshaus erhöht,
Und will batinnen wohnen.

#### Recit.

Hier, wo vorher ein durrer Hagel stand,
Um den die Heerde Jesu sich zerstreute:
Hier — Christen schaudert — hier ist heilig Land!
Jehovah mahlt — frohlock! — auf ewig mahlt er heute Sich hier ein Haus! Hier ist des Herren Tempel,
Den viele wunschten, hofften und nicht sahn,
Den Sterbende noch in brunftigen letten Gebeten
Für Kinder und Enkel zum Erbtheil erstehten,
Der ist — Ihr Brüder betet an!

Hier ist des Herren Tempel!
Hier, Wäter, werden eure Kindes Kinder
Mit Milch des Trosts und Unterrichts genährt.
Hier wird vom Donner des Herrn der rohe Sünder
Erweck, gerührt, besehrt,
Und Frevlern zum Erempel,
Der Leiden Jesu werth.
Hier, Arme, wird Gebet — Gebet wird hier erhört —
Die schwache, stumme, histernde Brien' erhört —
Den Ridden mehr in mehr als ihr Munich sewährt,
Der Matte, Lechzende eilt aus dem Welfgetummel
Zum Tempel — Gottes Armen zu:
Da sindet er den Nunket:
Und Trost und And.

# Jistmett.

- , 1. Greife, Manner, Janglinge,
  - 2. Mutter, Tochter, Sauglinge, ....
    - 1. Gott Jehovah foll bier thronen !
    - 2. Jefu Rame foll bier wohnen! na
- 1. 2. Fallet nieder! betet an!
  - 1. hier wird das Rind fein erftes Abba lallen!
  - 2. Sier wird, die Mutter weinend, niederfallen :
    - 1. Der fromme Greis mit Simmelbinbrunft beten :
    - 2. Der bofe Gohn mit heil'get Schaam errothen:
- 1. 2. Bu edlen Thaten entschließt ber Mann.
  - . 1. Greife, Manner, Junglinge, . . . . . .
    - 2. Mutter, Cochter, Sanglinge, .....
      - 1. Goto Jehovah soll hier thennen!
      - 2. Jefu Rame foll bier wohnen! ...
- 1. 2. Fallet nieber, betet an!

#### Choral.

Im Staube liegen wir vor dir: Du wohnft, herr! unter uns; boch wir -

```
Wir muffen Schampoth fichen,
                                 or Social filt and
      Geh' nicht mit Gundern in's Gericht.
      Der Gnabe murbig find mir nicht ... ean 190 ... find
      Die wir fo oft verfchmaben.
      Schlechte
      Anechte,
                                 The Arci att.
      Bosewichter
      Sind wir! — Nichter! Ber ... ... ... ... ... 11 ng
                        12700
      Sab' Erbarmen :
      Lag noch, lag bein Bott und Armen! 1031. ?
                 Der hrennig ber uniqueig if
          Burg he and
 "Bie belify ift biefereratte! Bier aft Gottes
                         Erreite richbund indere
    "Sier ift bie Pforte bes Simmett!"
                      Recit.
 Des herren haus! — Entweicht, unbeil'ge, Spotter
 Der heiligen Religion, daß euch ein Better ....
 Der Rache nicht zum! Abgimnb. fclenbre in in smast?
 Ihr euch bier vor den Richter ? — Klaget
 Und pocht nicht euer Berg? - benn wißt,
 Daß bier Jehovahs Wohnung ift!
 Und bie ihr unreth vor ibn tretet;
 Und die Religion, die ihr bier fcworet, fcmaht 2000
 In niebern Thaten: - gittert! - Gu'r Gebet died "
 Ift Fluch! Ift Gott ein Grauel! - Bebt! 3hr fcmitth?
 Den Tempel, mo ihr plarrent Beter, and in and sic
 Bas ihr nicht municht, nicht:hofft, und nicht verfieht.
 Bur Morbergrube wird fein Dethaus! - Erget !
Plebel denn er donnert schon von fern = 5.31 a a.3
```

Ber? wer ist wurdig jum Altar bes herrn Dit froher Stirn ju kommen, Und froher weg ju geb'n? — bie Frommen!

Ari'e.

Schalt, fromme Chore!
Ihr Frevler, weicht!
In seinen Tempel zeuchtze auch auf ber Chre!
Burchthar, prechtig, and alle auch auf ger Hulbreich, machtig!

Wer kann vor Jehovah steh'n?

Der Fromme, ber unschulbig manbelt, Der Chrift, ber fich im herren freut, Der Sunder, ber bas Lafter scheut, Der Menschenfreund, ber reblich handelt,

Schallt, framme Chore!
Thr: Krevler, welcht!

In feinen Tempel zeucht Der Ronig ber Ehrel

4. 1 7 ...

Stomme-tonnen zu Ihm flieb'n!

Herr, wenn bein Born einst uns und unfre Kinder druckt, Wenn alles halftos achet, weil niemand uns erquickt — Und hier bann unser Angstgebet Wor beinem heil'gen Altar sieht: — Dann, Bater, rett' aus Rothen, Die hier, als Brüder, beten.

Chotal 1.

Solo.

Wo beef in meinem Namen beten, Da bin ich mitten unter ihnen, Und will fie retten.

#### Chorat 2.

Wenn unfer banges herz in tausend Aengsten schwimmt: Und reuend seine Flucht zu Dir, Erbarmer, nimmt: Und wir auf unserm Angesicht Hier liegen — herr! bann laß uns nicht: Komm, trost uns, Dir zum Ruhme, In beinem heiligthume.

#### Solb.

Bo bret in meinem Namen beten, Da bin ich mitten unter ihnen, Und will fie troften.

#### Choral 3.

Wenn unser kindlich herz voll garret Dankbarkelt Für Gnad und Lieb und Kren Dit nichts als Ebranen weiht: So nimm, start Jubel und Gesang, Nur einer stillen Thrane Dank, Und gib, wie Water pflegen, Uns Armen neuen Segen.

#### Solo.

Bo brei in meinem Namen beten, Da bin ich mitten unter ihnen, Und will sie seguen.

## Shluß = Choral.

Sein Tempel und Sein Heiligthum Sind Erd' und himmel! — Seinem Ruhm Lobsingt das Chor der Seraphim: Ihr Christen! lebt und sterbet ihm!

# Die Auferwedung bes Lazarus.

Eine biblifche Gefchichte jur Dufit.

772

To a seed 🤃

mar . No r

E. P.H. who w

# DR aria (uber bem Grabe).

Nein! — ! 15 % 6 # 4

Ift bev ibm broben! ju ibm bin Seufger! findet ibr ibn ?

Mein !

14666000 1666

3ft bin , ift fern in Gottes Land , 3d nieben im Erben Dane' -

Six a r + h a.

Maria, ach, du murrest
Zu Gott-empor! du schiltst
Des großen Baters aller Lebenden
Und: Cadten Nath umsonst! — —
Rann dich das Grab
Erhören! Kann

#### Maria.

Und was ich bent' und reb' und thu' Richts gibt boch, nichts bem Sergen Rub.

Blubt, fprach ich, Blumen um ihn ber, Eroft mir! — fie blub'n nicht mehr! Rein!

Ein Sturm, der fam! der 3meig er brach, Gein Blattlein wellet nach!

De a rit Bial

Und ift Jesus unfer Freund,"
Der Mitleibvolle nicht auf Erben? Aufin
Er ihn, o Schwefter, tang er ihn

Une nicht auch wiedergeben geben geben berteilt.

# Maria.

Da ich an feinen Worten bing Und, Engel, in der Himmet gieng Und falbete mit Chranen Und trodnete mit meinem Huar Den Fuß des Liehen, — ach, wie war Mir Frende da!

Martha

Mein Herz Verende da!

Spricht: noch fen Frende da!

Maria.

Mu' ihre Sorg' und Muh' und Freude Ift mir nicht mehr. Bin für die Schatten = Erde Kaum Schatte mehr. In seiner Welt Da ist mir Freude. Und Herz und Theil! Choral.

Wenn Troft und Rettung schwunden ift, Die uns die Welt erzeiget! So tommt in tiefster Jammersfrist Der Schopfer selbst! und neiget Die Vaterhand dem Kinde zu Und schnell am Jammer wohnet Ruh Und aus der Nacht bricht Morgen.

Matthu.

Maria! unfer Freund erscheinet. Auf! Bertrau und bete!

Mri a

Matia (traurig).

Ach, marft bu bie gewesen, Er ware nicht verschieden, Mein Bruber, nicht verschieden.

gefut.

Dein Bruder, er foll auferftebin!

Maria.

Aufersteh'n am jungsten, spaten Cage! Und bann boch seelig! frep von Plage, Bon Trennung frep! Ich werd' ihn seh'n! Den Bruber seh'n!

adi ... Sefat.

Ja, Arme! follt ibn feb'n.

Maria (mit hoffnung).

Mo, war'ft bu bier gewesen!

Chot.

Christus ift Suferftebung und Leben,

Ber an ihn glaubt, der Todte foll leben, Der Lebende fterben nimmermehr!

Ebora i. (alte Rirden : Del.)

3ch weiß, daß mein Erlofer febt Und mit Ihm werd' ich leben, Aus meinem Grabe schweben, Wie Er einst seinem Grab entschwebt'; Auf neuen himmels = Auen Den herren werd' ich schauen, Mein Ich, mit neuer hull' umwebt, In diesen Augen schauen, Der fur mich starb und fur mich lebt; Drum sterb ich ohne Grauen.

#### martha.

Ach, herr, da ift die Kluft, er modert icon Bier lange Tag' und Nachte, In feiner Sobil' allein!

## Bufdaner.

2. O fieb,

36m thranet felbst sein milbes Auge nun!
Er hat furwahr ihn sehr geliebet!

2. Und

Der ihn so fehr geliebt, Und Blinde wieder sehend mahnet, ja Konnt' er nicht seinen Freund Unsterblich mahnen !

1. Schweig!

Er gurnet! Alle weinen!

(Rlagende Accente der Dufit fprechen affein, und erheben fich aumalig.)

Jefus.

3d hab' End, Beinende, gefagt Und fage: tount' ibr glauben ? Und ichauen Gottes Berrlichfeit! - Sinweg Den Rels! -

"Dir, Bater, Dant, "Daß du mich horest! horest allezeit "Den du gesandt! — Komm, Lazarus, empor!"

Accomp. Bufchauer.

O Gott, ein Weben! Schaner dringt Durch alle Wefen! Grab, Das Grab voll Kenerstrahl Und Leben! Seht Der Todte regt sich! Kommt empor Wit Grabesbinden!

Jefus.

Lofet ihn!

Und ihr, erzittert nicht! Maria " Nimm' ihn, den Bruder! lebe Mit ihm gen himmel, Ein herz und Sinn Ihr follet hier Nicht lange weilen! follet balb In Einem Auß ber Schwester=, Bruder= Liebe Bum schnern Leben scheiden!

Maria.

Mein Bruder, wieder mir gegeben, Nach Grab und Noth zum iconern Leben!

Lagarus. Maria, wieder mir gegeben, Aus Nacht und Eraum jum fconern Leben!

Maria, Lagarus. D Freund, nimm unfre Thrauen an.

Maria.

Dem Moder hatt' ich ihn gegeben ; ....

Lagarus.

D fieh' mich, bir ju Fugen beben ;

maria.

Wir manbeln Sand in Sand burch's Leben -

Lazarus.

Im Codestuß jum ichonern Leben -

Maria. Lazarus.

Gen Simmel bin, die fcone Bahn. D Freund nimm unfre Ehranen an.

#### Chorale.

(Mire Rirchen : Mel. : Jefus Chriftus unfer beiland ic.)

1. Auferstehung Gottes, du wirst sepn! Mit Jesu geh'n wir ein Jn's Himmelsleben. O Tob, wo ist dein Beben? Wo wird es sepn?

Cbor.

Der Tod verschlungen in Sieg, Tod, wo ist dein Pfeil? Hölle, dein Sieg?

2. Auferstehung Gottes, du wirst sen! Rein Pilger wallt allein, Sind alle Bruber Und Bruber Jesu! Glieder Der Krone sein!

#### Chor.

In der Auferstehung Gottes die Gerechten werden fenn, Bie Engel Gottes im Simmel!

3. Auferstehung Gottes, bu wirst fepn, ... Nicht Schidsal mehr wird fenn! Sind überwunden

Der Erennung bange Stunden, Der Erbe Pein!

Chot.

Meine Seele sterbe Des Lodes der Gerechten. Mein Ende sep Ihr Ende!

# Der Frembling auf Golgatha.

Eine biblifde Befoidte in Befang.

1772.

Ber ift, ber auf bem Sugel bort Das Bolf in lauten Bellen Sinangieht , wie fich Rluthen fowellen Bum Kelfen im Meer! - -Ein Todeshügel, weit umber Boll Menfchenschadel und Gebein -Und bart erschlagner Bbantasepn Auch meiner Bruber! - Graufer Ort! Drei Sterbende! Sie fühlen ihres Lebens Deb Bielleicht mit bittrer Reue Ehranen! - Ber er training 3ft aber Er, Der bobe mittlere Gefronte! ber Da banget blutiger Als alle? Rreuz du-traufit voll Blut! Sein icon Gebein If ad nur Ein', har our anne die and con Nur Eine Wunde. Sat bich Wuth de Grand der D Edler, übermannt? Wie ober bift in eigner Thaten Sand On unter allen " 10 So tief und ach fo fruh gefallen? -Lieber Jungling, fannft bu flagen, Welcher Wahn Deinen ichonen jungen Tagen Robesleib hat angethan? Klang ber Ruhm in beinen Ohren? Sat auf ihrer fteilen Bahn Bauberliebe bich verlohren, Solder Mann? Derder's Merte i. fcon. Lit. u. Runft. XVI.

Ober endet edles Streben Und der Reid dein Leben? Lieber Jungling, kaunst du klagen, Welcher Wahn Deinen schönen jungen Tagen Todesleid hat angethan?

Stimme bes Schachers.

Bir empfahen, mas unfte Thaten werth find, Diefer aber hat nichts Ungeschiltes gehandelt.

Frembling.

Und blutet ba und blagt? - An feinem Rreuze fteht Gefdrieben : " Seht . . . "Der Juben Ronig!" und bie Schaar Des wilben Bolfes, gar Die Priefter, Michter, Bater, bringen bar Dem Sterbenben wie frechen Spott: .. Er traute Gott! " Gott rette feinen Sohn " Bom Rreut , auf baft wir glauben!" - Sohn , Du bittrer Labetrant Des Sterbenben! Werruchter Eroftgefang! Und mar er Gottes Cobn? Der traute Gott Und ftirbt in Spott! Er betet! - Bor', ba ringenm Alles fcmabt, Bor' fein Bebet! "Mein Bater! ach! "Bergeih! fie miffen nicht, "Bas fie beginnen!"

Und bas sprach Lin Sander? Sieh, er traute Gott Und hängt in Hohn Und Spott und Schmach Und Todesquaal Und traut ihm doch Und flehet noch
Für seine Würger! Schau den Gottedsohn
Un seinem Areuz, wie auf dem Thron
Der Majestät! Da ringsum alles schmäht!
Schau an sein Angesicht
Boll Todesquaal —
Wie auf ihm Licht
Ein Sonnenstral
Der milben Gottheit spricht!
himmelbruhe, selig Leben
Ift im göttlichen Vergeben,

Simmeleruh', wenn alles schmabt, If im gottlichen Gebet. Bater! wenn mich Braber haffen, Rennest bu nicht beinen Thon? Bater, ich will bich umfassen!

Sie verkennen, ben fie haffen: Du nur kennest beinen Sohn. himmelerube, selig Leben

Ift im göttlichen Wergeben, Himmeleruh', wenn alles fcmaht,

Ift im gottlichen Gebet. D Bruder, schauet, wen ihr schmaht, hote an sein treu Gebet Boll Brudermuth !

Die Rose thauet Blut Muf burres Land:

Ach aber, buftet unerkannt Bum himmel, fuffen Duft, Und ihres Blutes Stimme ruft

Auf von ber Erben: "Rache!" Rein Erbenrichter bort. Es bort

Sie Gott, ber jebe Sache

Der Unichuld richtet, der die Ehranen gahlt Und ruft, bis keine fehlt. Er hort Geschret
Bom Blute seines Sohns und kommt und kommt herbei
Zur Nache.

(Die Finsternis fängt an.)
Seht ihr sein duntles Nachtgewand
Und in der Hand
Des Blibes sunkelnd Schwert?
Es fährt
Aus seiner Scheide. Seht die Sonn' ist Nacht,
Der Mittag ist wie Mitternacht
Und Weh und Klagen ist in meinem Ohr erwacht!

(Klagtöne der Nachenzel im Dunkel.)

Chor.

Jerusalem, Jerusalem! Beine, weine Dich und beine Kinder! In dir ist Blut —

Berufalem , Jerufalem ,

Stimme 1.

Prophetenblut, Heilandsblut!

Chor.

In dir ist Blut!

1. Er fandte dir, bein Bater, Boten, Die dich locten, die bir drohten, Du hohntest fie
Und murgtest fie!

Chor.

Er rufet fie: ,, Wo ift ihr Blut?"

2. Er fprach: fie werden ihn boch icheuen Meinen Gobn, den Stillen, Treuen!

Er tam, ber Gohn Und flirbt in Sobn ---

Chor.

"Bo ift fein Sohn? "Es ruft fein Blut!"

1. Sort ihr die Sphare beben? Sein Außtritt flingt!

2. Seht ihr fein Schlachtschwert fomeben?

Er zudt! es blinkt!

1. Kriegeswagen

- Rollen berben,
- 1. 2. Ueber Thal und Sügel Ift Webgeschrei!
- a. Sort ihr die Mutter flagen !

Die Jungfrau'n weinen, Der Jungling acht!

2. Seht ihr bie Greise gagen,

Den Aufruhr muthen!

Alles lechtt!
1. Die Baage magt

1. Die Wange wagt 2. Sein Schwert, es schlägt!

Cbot.

Gefallen, gefallen Ift alles in Wuth,

Bon allen, von allen

Dampfet Blut!

- 1. Er weinete für bich,
- 2. Die Rache ruftet fic,
- 1. Du riefest } grimmiglich
- 1. 2. Sein Blut.

Chor.

Jerusalem , Jerusalem-Beine , weine Dich und beine Kinber. In bir ist Blut,

- i. Grau'n und Jammer In dunkler Kammer Es wurgt die Mutter Ihr eigen Kind!
- 2. Grau'n und Aechzen Und Hungerlechzen, Die Zwietracht wüthet, Das Bolf ist blind!

Cbor.

Hinweg von hinnen, Der Tempel fammt! Drauffen und brinnen Jum Greuel verdammt. — (die Stimmen Aleben.)

# Frembling.

Granser, granser Todtenklang,
Der Nache Blutzesang
In dieser dben Stille! ——
Und Vater, ist dein Wille
Zu rächen ihn, und Er Leibet schwer,
Und du, du siehest ihn leiden? ——
Die jest mit Höllenfreuden
An ihm sich weidete, die ihn zertrat,
Die Löwenschaar, sür die er bat,
Wo ist sie? Ist der Nacht voll Grausen
Hinweggebebt zu ihrer Schlummerhohse
Doch ihre Seele

Rublt Grimm und Glat | die fe bei migiete birg in Ihr Dhr hort feiner Pfeile Saufen. ..... it itreb or. Und jeder Pfeil gifcht :... Blut!" -Beld beilig Schweigen rubet bier main be unio Um feinen Chron! Angele ortrotte ponten no nache 3d flebe bir. D Gottessobn. Bift bu entrudt 1.00 1 1.00 1 Bu beinem Lobn? Und schwebst entzudt . 12:1 Soch über ihrem Toben fidi di Deinen Calla Dort oben! -2fce Mutte.. . e.

#### (wimmernb in ber Binfternis)

"Mein Gott , mein Gott! "

"Bie haft bu mich verlaffen! 4 go to trob in Miller in 18 go 18

# Gefang ber Beiben mit man ...

化催化学 化线线

าในสดใดการประเทศ

Mitten jest in dunkler Quaal Haft ihn du verlassen! Du, dein Unschuld = Marterlamm,

# Matia allein.

Burm ift er, ber Menfchen Spott, ... Bie fle all' ihn fcmaben!

"Alag' er's seinem Herrn und Gott,
"Hore Gott sein Fleben!

Erhör' es Gott und Bater!

Bon Kindheit an du seine Lust,
Schon an seiner Mutter Brust,
Dem Lallenden sein Gott,
Du seiner Jugend Gott!
On ihm Lebenstrost und saße Freude!
Als ich ihn empsieng,
Gabest du ihn, Bater,
Deinen Knieen gab ich ihn

(I.v. s. i. . 19 (1) (I.v. m.191) **Wei, b.e. 2.** m., 1948) (1975)

Jefus.

"Beib, fiebe beinen Cohn; , Johannes, beine Mutter!"

maria

Du fühlest meine Schmerzen, Du, meines Bergens Sohn!

Johannes.

D Freund, fur beine Schmerzen ; Ift meine Liebe Lobn?

Beibe.

Dort nah' an feinem Bergen

Johannin e &...

Bin, Mutter, ich bein Sofii! 19 10 10 10

maria.

D Jünger, sep mein Sohn! state in and in der Stirb bann in Frieden, in and in Bud, ; so Bas ist hienieden, which has been a company of the co

Mir, ber Muben, Ohne bich mir jeder Angenblict!

Johanne d

D Fremdling weine nicht, de de Comment of the Comme

grembling.

(Die Conne tomme wieber)

D Gottes Sohn,
Wie nahet schon
Der blasse Tob

gu dir — und welch ein 'Morgenroth'
Voll himmelslohn
Bricht oben schon herfür. — Er lebt

Richt auf der Erde mehr: er schwebt
Im Himmel schon! Sieh, wie er dort
Zum Hebensterbenden hinübethängt
Und seine Seele lenkt,
Und führet ihn auf ParadieschiAuen,
DenLabeort
Der Dürstenden zu schauen
Roch in den lezten Ausenbücken
Bergist er seiner Todesquaal
Und rettet mit Entzücken
Den Sünder, der in großer Jahl
Der Frohen ihn noch heute im unsa wies
In's Reich geleite!

Shanker. An in in inc

O herr gebente mein 3u beinem Reich!

Dich bente freung !!

Wenn ich einmal foll scheiben,
So scheide nicht von mir!
Wenn ich ben Lod soll leiden,
So tritt du dann herfür!
Wenn mir am ellezbängsten
Wird um das Herze senn,
So reiß mich aus den Alengsten,
Araft beiner Angst und Pein!

Erfdeine mir jum Shilbe, ... Bum Eroft in meinem Tob'! Und zeige bich im Bilbe ... Bon beiner Kreuzesnoth. Da will ich glaubensvoll, i 1300 get er net Dich fest an mein Berg bruden! Ber fo ftirbt , ber ftirbt mobl. - - P 196,500 a. Jesus.

Mich burftet!

Eremblige ... Ach, bu lechzest nach Dem legten Labetrant to be a still red fore. Bom Quelle diefer Erben. , jes 1; it geburg. id bieft bie Und dir mirb Gallentraut .... Und Effig merben Bum legten Dant! --Sein lettes Wort mit Macht 115 1-1 Und Flamme ruft! "Es ist vollbracht! " Nimm, Bater, meinen Geift "In beine Sande wieder ! 4 ... rod to Sein haupt fintt nieber, 350 ... Sin ift fein Geift! -Sin ift sein Geift! Er hat Sieg gewonnen 13:12 13:17 . Won Noth und Tob! Richt über Stern' und über Sonnen -

Die Felfen fonten !" Der Borbang reift! Wer will fie halten, Die Erde, die bebt! Er, ber lebt! Der fie tragt und hebt! : -

22.

Hin ist sein Geist! —
Hin ist sein Geist!
Er hat Sieg gewonnen
Bou Noth und Lod!
Nicht über Stern' und über Sonnen —
Er ist bep Got!!

Da stromet Blut.
Und Saft aus seinem Herzen. Saft
Boll Lebensglut
Und Balsamtraft
Und heil'gem Schauer! Ich seh', ich seh'
Bom stillen Opferlamm
Am Schnaltar drang in die Hoh',
Wie süher Weihrauch. Und der Stamm
Des edlen Kreuzes blüht zum Throne
Der Gottheit auf und seine Dornenkrone
Wird aller Welt zum Lohne
Mas hor' ich? droben in der Hoh',
Und aller Welt hienieden
Singen sie Frieden!

Chor ber Segen dengel. Jerusalem, Jerusalem, Froblode beiner Kinder!

Progloce better Atuver! Du neue, schone Mutter In seinem Blut!

# Stimme 1....

Alle broben, die hier ftammeln, Werben fich jum Lobe fammeln.... Bon fern und weit Aus aller Zeit,

C bor

In Ewigfeit, Bie Than ift ibm fein Bolf bereit.

#### Stimme 2.

Er in feiner Bruder Freuden Ihr Lamm und hirt wird felbst sie weiben Und leiten sie Und laben fie

Chor.

Nach Durft und Mub, An feinem Quell erquict er fie.

- 1. Seht ihr ben Frühling weben In neuem Raum?
- 2. Seht ihr ben Saft bort streben 3m Feigenbaum?
- 1. Hebt, erhebet Das frohe Saupt!
- 2. Die Schöpfung lebet! Sinan die Flügel,
- 3. 2. Ueber Thal und Hügel ... If alles belaubt!
  - 2. Sort ihr die Zeugen fingen, Die für ihn ftarben? Sie fingen neu:
  - 2. Seht ihr die Armen bringen Wie reiche Saben Frohlodend herben!
  - 1. In Thranen gefat,
  - 2. In Freuden gemabt!

Gefallen, gefallen
If Feindeswuth
Bon allen, von allen
Glänzt fein Blut.

1. D Braut, er ftarb für bich! Drum schmude froblic bich In seinem Blut; s. Sie tämpften brüberlich Und schmudten glänzend sich In Lammes Blut.

Cbor.

Jerusalem, Jerusalem Frohlode beiner Kinder, Du neue, soone Mutter In seinem Blut.

- 1. Aus Trubfal kommen Und Schmerz und hohn Nun find die Frommen Vor feinem Thron.
- 2. Und all ihr Sehnen
  Und Gram und Roth,
  All' ihre Thränen
  Erbstet Gott

( bie Stimmen fdrweigen.)

#### Choral.

Bion hort die Engel fingen,
Das Herz thut ihr für Frende springen,
Sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig
Won Gnade stark, von Wahrheit mächtig,
Ihr Licht wird heul ihr Stern geht auf!
Run komm, o werthe Kron!
Herr Jesu, Gottes Sohn!
Hossana!
Wir folgen all
Bum Freudensaal
Und halten mit dein Abendmahl.

Johannes.

Er tommt in Bolten! Sieb', es wird gescheb'n, Sie werben feb'n,

Den fie gegliachen. heulte ihr Morder', febet Bunden find jest Majeftat!

Edne zum Begrabnif. Choral.

Run, Bruber, geh' in beine Ruh! Den Staub ber Bruber weihest du Und wirst, ein Morgenstern! ersteh'n, Der Bruber heer voranzugeh'n!

Hier trauertest bu in den Cod: Aus Tod und Trauer rif bich Gott ! Du suchtest tummervoll dein Land, ... Und haft es bort in Gottes Hand.

3ch halt', ich halt', und lass ihn nicht! Er führt durch Finsterniß zum Licht, Durch's tühle, duntle Thal zur Ruh; D Gottes Sohn, wer firbt wie du?

# spfingfttantate.

1 7 7 3.

Chor.

Hert, wie lange Willt du unser So gar vergeffen, Daß unste Feinde sagen follen: Wo ist nun Euer Gott?

Recit.

Sat Jesus fie verlaffen ? 3hr Freund! Der's immer ihnen treu gemeint ! 36r Bruder, Retter in Gefahr Und Lehrer, Bater mar; Sat er fie jego, Baifen, gar Berlaffen ! Der fich von ihnen fcmang, nur ihnen Eroft ju feuden, Bu bem fie lange fiehn! Um den fie beben! - Rann et febn Sie um fich beben? Untergebn' Sein Evangelium? Bum Spott fie Rauberhanden Girrend dahingegeben febn? Bilt ibm fein Flehn? gilt ihm fein Flehn? Schlummert in ber Gottheit Armen Dein Erbarmen? Bruder, fiehen unerhort? Ober in die Luft geschwunden, Erug, baß feine Selbenmunden Sonnenglang verflart ?

Ach! erwach' in Gottes Armen Dein Erbarmen! Bruder flehn und find erhort!

Choral.

Romm, heiliger Geist, himmels Glut? Erfull mit beinem Freudenmuth Dieser Zagenden herz, Muth und Sinn, Das Gottheit! Gottheit! flamme brinn? Der bu durch beines Lichtes Glanz Zum Glauben sollt dir sammlen ganz Den Erdenball in allen Zungen — Wann wird, o Geist! bein Lob gesungen? Hallelujah!

Recit.

Mie wird, wie wird es? Aller himmel Brausen Umringet, fullt Den Tempel, wo sie zittern. Der herr in Ungewittern? heil uns! gestillt! Melch sanftes Sausen Umfleußt uns — Duft! himmelbluft!

Seliger Klang!

Engelssang! -

(Die vorigen perftartt.)

Sie fingen! alle fingen Und flammen himmelan!

(Bum beitten mal.)

Wölfer dringen Staunend hinan, Beten an: Staunen an!

"In all' all unfern Jungen

Derber's Berte i. fcban. Bit. u. Runft. XVI.

"Bird Gott, wird Gott befungen!". Gefang, Gefang, fleuch himmelan!

- a. Ihr Stummen finget! Stumme fingen, b. Kroblodt, ihr Bloben! Blobe fcmingen
- a.b. Zu Gott welch hoben Jubel empor! Stimmt an ein Chor, stimmt an ein Chor!

Chor.

Gott gibt feinen Geist Ueber alle! Junglinge sehn die Jukunft! Greife den himmel schaun!

> a. Ihr Stummen finget! Stumme fingen, b. Ihr Bloben finget! Blobe fcmingen a.b. Zu Gott wie boben Jobel empor, Die Welt wird Chor, die Welt wird Chor!

#### Choral.

On heiliges Licht! Gottes Wort Laß leuchten hie und da und dort! Daß Gott, den guten, all' erkennen, Daß alle Bater ihn nennen! O Gott! der wahren Weisheit Lest' Ift ewig Leben! — Lautre, mehr', O mehre du der Weisheit Lehren, Daß Jesum Christum alle ehren! Hallelnjah!

#### Recit.

For the William Day of Constitution

Ich seh, ich seh! die Boten Jesu fliegen Wie Flammen Gottes in die Melt, Melt, Ins Dunkel aller Nationen! — Fallt Das Dunkel grauf uralter Nebel! Er fällt! Seht hin in's Dunkel! Aufgehelle Geht himmel aus der Nacht.

Jauchte Welt!

Ariofo.

Die Engel Jest slegen,
Die Goben sind nicht mehr!
Was seh ich? bort auch Martyrer,
Ein jauchzend, blutend Heer!
Sie tragen Helbenwunden
Wie Jesus! — Zittert nicht!
Sie haben Tod gefunden,
Die Welt hat Licht!

Terzett ber verfchiebenen Rationen 1. Lang achten wir in bunteln Sainen: Bann wird, mann wird und Licht erscheinen?

Chor.

Eriumph! Eriumph! mit Connenpracht 3ft Wahrheit euch gebracht!

2. Lang' achsten wir in Stlavenfetten , Rommt auch ein Retter und gu retten?

Chor.

Betroft, getroft ! einft bruberfret Die weite Erbe fen !

1, 2. Noch leben wir ein dunfles Leben, 3fte Cod oder Simmel, dem wir beben? -

#### Chor.

Setroft, getroft! Auf Grabes Nacht Des himmels Morgenpracht! — — 1. Go wandeln wir und fallen nicht: Der herr ist unser Licht!

2. Und tampfen mit und ebeln Arieg: Der herr ift unfer Sieg!

1. 2. Und eilen froh dem Code zu, Im Code wohner Ruh! Lang achten wir zc. = = = = Morgenpracht.

#### Choral.

Du heilige Kraft, suffer Trost!
Nun hilf uns frohlich und getrost
In deiner Hoffnung ewig bleiben,
Daß Trubsal nie uns abtreiben.
Herr! beine Kraft mach' uns bereit
Und start' der Seele Mattigkeit,
Daß wir als Ueberwinder-tingen
Und todt und lebend zu bir dringen. Hallelujah!

#### Chor.

Sie waren all' Ein Herz und Eine Seele Und groffe Freude bei ihnen allen Und beteten und lobeten Gott!

#### Mecit.

Woll Gottes bin ich! Mich Regt Geistesodem! Mich Erägt seine Stimme! Wo nur ich Hingehe, strast sein Licht! Und folg' ich nicht, Bie flaget Es in mir! zaget Mein Wesen inniglich! — (Riagende Esne.

Bis mein Sinn Bor Gott in Thranen Schmilzet hin, Wallt mit Sehnen, Burnt zur Unschuld hin

(Cone in fanfterem Gange.)

Und fühlt wie neue hohe Triebe Bu Gottessinne, Christiskebe, Wie Sonnenbelle, Sonnenglut!

Dann bin ich gut!

(Freudentone. )

Und ob ermattet oft und mube,
Ich ftarte — nein, fie ftartet mich —
Die Flamm' in mir, mit Muth!
Bezwinge mich,
Klimm' auf, und Gottesfriebe
Gebt auf in mir mit fanfter, fuffer Rub.

(fanfte Ruberone.) D Erofter bu! o Erofter bu! —

Choral 1.

(Mel. Straf mich niche 2c.)

Seift der Gnade, lag mein Berg Stets nur richtig winten, Richt in Freude, nicht in Schmerg Steigen, noch verfinten.

Himmelbruh Pflanze du \_ In die blode Seele, Daß sie Wahrheit mahle!

Chor.

Belde ber Geift Gottes treibt, Die find Gottes Kinder! 2. Geist ber Liebe, laß, o laß
Selbst mich überwinden!
Mich dem Sporte, mich dem Haß
Eigne Rach' nicht finden!
Gutes thun!
Edel rubn!
Ueber alle Kronen
Ists, mit Gute lohnen!

Cbor.

So wir anders mit Ihm leiben! Daß wir uns mit Ihm freun!

3. Geift bes Eroftes, Simmelspfand!
Beig' uns, wenn wir scheiden,
Droben unser Baterland
Für ber Erbe Leiben!
Sinkt mein Blick
Matt zurück:
Hilf empor bem Blick,
Wenn er fütt zurück!

Chor.

Der Geist vertritt und aufs beste Mit unaussprechlichem Seufzen Und ruft in unsern Bergen':

### Oster=Rantate.

1 7 8 1,

Des Lebens Fürsten haben fie getobtet, Den Seiland Ifraels. Sie nahmen ihn und wurgten ifin.

Der Fromme geht dahin, Und niemand ift, ber es zu herzen nehme. Der heilige wird weggerafft Und niemand achtet drauf.

Aber deine Tobten werden leben, ...
Und auferstehn!
Erwacht und blubt, ihr Schlafenden unter der Erde,
Sein Thau ift Fruhlingsthau.

= Allmächt'ger Schauer bringt
burch alle Wesen! = Ringt
Das Leben und der Tod
Um seinen Fürsten? — Gott
Jehovah ruft den Sohn
Im Schoos der kühlen Nacht!
Bom tiesen Schlaf erwacht
Sieht auf der Held und blickt empor.
Wer mag ihn halten? — Durch das Thor
Des Lebens zeucht er! Helle Schaaren,
Die in dem Arm der Racht gesangen mit ihm waren,
Sie ziehen nach ihm, ihrem Herrn,
Wie Sterne nach dem Morgenstern,
Sie dringen zu dem Licht hervor,
Empor! empor!

Thut auf die Pforten, die Thore der Belt! Es zeucht der König der Ehren einfer!

"Ber ift ber Sonig?" Es ift ber helb, Soredlich, machtig, machtig im Streit.

"Bie fommt's, bein Rleib ift roth von Blut?"

,, Ich trat die Aelter, ich trat fie allein, Ich firitt allein am Tage ber Schlacht, Und ward voll Blut."

Ehnt auf die Pforten, die Thore der Belt! Es zeucht der Ronig der Spren einher, Und glanget Bell. Er glanget Beil!

Christ ist erstanden von der Marter alle, Des solln wir alle frob sepu, Christ will unser Erost sepu. R. E.

Hallelujah! Hallelujah! Des solln wir alle froh sevn, Shrift will unser Erost sepu. R. E.

Wie die fernadzeschiedene Seliebte Sonne sich Nach ihres Frühlings Kindern sehnet, Und wenn in kalter Nacht noch matt ihr Auge thränet, Als Morgenröthe schon, den düstern Nebel bricht, Berreißt den Schleier und wird Licht: So sehnet sich, so siehet der betrübten Maria Jesus nah, Und nennt sie, und ist da! —

Und eilt mit jenem Paar, die nach der Ruhe fiehn, Ein Wandrer, mitzugehn. Er raubet fauft ihr herz und athmet fremde Glut, In ihren lechzenden, gesunknen, kalten Muth, Enthüllt sich und verschwindet.

Bis er bie gehn Geliebten Berlohrenen jufammen wieder findet, Und Frieden ihnen gibt und haucht fie an mit Geiff, Der von der Balfamfraft des andern Lebens fleußt. -

Er sucht ben Irrenden in seiner 3weisel Racht, Der, wie vom schweren Traum erwacht, Die Sand ihm Legt in seine Bunden:
"Ich habe dich gefunden!
Mein herr und Gott!
Du tebest, ich bin todt."

Und wandelt in des Morgens Frühe Mit seinen Kindern: "Liebt ihr mich? "Der mich nicht fannte, Simon, liebst du mich?" Allwissender, o siehe Mein Herz! ich liebe dich.

Auf ber Lufte heil'gem Meben, In der Schöffung tiefstem Leben, Nahe meines Herzens Sehnen, Nahe meiner Freude Thranen, Siehe, sieh, da ist der Herr! Siehe, sieh, da wandelt Er!

> Sufe Stimme ruft im Leiben; Ernste Stimme ruft in Freuden: "Liebst Du mich?"

Ewiger, wir wollen lieben, Lieben Dich!

V. A.

Ach alles, alles, was ein Leben, Bas Seel' und Othem in sich hat, Soll Seele mir und Othem geben: Denn meine Stimme ist zu matt, Die süßen Bunder zu erhöhn, Die ewig, ewig mit mir gehn.

D Auferstandener, mo schwebtoft Du ungesehn? In welchem Reiche lebteft,

Gin Ronig, bu! ber Retter ber Matur. Die erfte, fcbine, neuerwachte Blume Muf Gottes Rlur. Und traufft der Auferstehung Rraft Für beinen Relch ber Leiben, Einathmend Simmels Freuden, Berbreitend überall bes em'gen Lebens Saft! Ich febe bich! Dein icones Rleib Ift Morgenroth in aller Menschen Bliden, Die hoffnung der Unfterblichkeit; Dein Leib bie beilige verborgne Chriftenheit, Dein Angeficht Entzücken! 3d feh! Auf Deinem Grabe blubt Des Lebens bober Baum, Un bem in weitem Raum Die Schopfung fich aus Racht und Moder giebt, Und ewig machet und ewig blubt! Bas tonet aus ben Gruften Dort fur Gefang bervor 2 Er fteiget zu den Luften, Das Feld der Tobten wird ber Auferstehung Chor.

Jesus, mein Erlofer, lebt!
Ich werd' auch das Leben schauen,
Schweben, wo mein heiland schwebt,
Auf des schonen himmels Auen!
Da wird Schwacheit und Berdruß
Liegen unter meinem Fuß.

Sallelujah!
Der Cod ist verschlungen in Siegegefang!
Cod, wo ist bein Pfeit?
Grab, wo ist bein Sieg?'
Gelobt sep Gott, ber une ben Sieg gegeben,
Durch Christum, unsern Herrn! Hallelujah!

Sandel's

Messias.\*)

7 8 2.

Erfter Theil.

Troftet, troftet mein Zion!
Spricht Eu'r Gott.
Redet Troftesworte mit Jerusalem,
Und ruft ihr zu:
Daß ihr Kriegszug sep vollendet,
Daß ihre Missethat
Eep verziehn.
Ein Ruf erschallt!
Er rufet in der Bustenep:
Vereitet den Weg dem Herrn!
Wacht Bahn in der Wuste!
Macht Heerweg unserm Gott.

Alle Thale werden erhaben! Und alle Höhen und Hügel tief! Die Krümme gleich, Und die Steile gerecht!

Denn die Hoheit, die Hoheit des Herrn Wird offenbaret! Und alles Fleisch soll schaun mit einander: Denn der Mund des Herrn Hat's zugesagt.

So spricht der Herr! Gott Zebaoth: Es ist noch ein Rleines, So will ich regen

<sup>4)</sup> Auf dem Englisthen; die Borte genau ber Mufte unterlegt.

Den himmel und bie Erb', Das Meer und bie Trodne, Und will erregen bie Bolfer, Bis bas Berlangen ber Bolfer erscheint.

Der herr, ben ihr sucht, Kommt eilig zu seinem Tempel, Und ber Engel bes Bundes, Nach bem ihr verlangt. Er kommt, sieh', er kommt! Spricht ber herr Zebaoth.

> Doch wer mag ertragen Den Lag, wenn er fommet? Und wer besteht, Wenn Er erscheinet? Denn er ist gleich wie ein lanternd Fenr.

Und er wird reinigen die Sohne Levi, Daß fie darbringen Gott, bem herrn, Ein Opfer in Reinigkeit.

Sieh da! eine Jungfran empfängt! Gebiert einen Sohn, Und wird ihn nennen: Immanuel? Gott mit uns.

D bu, ber bringet Frohloden in Zion, Steig hinauf, auf die hohen Berge!
D bu, ber bringet Frohloden in Jerufalem, Ruf aus bein Wort mit Macht.
Ruf es aus! sep nicht verzagt.
Berfunde den Städten in Judah:
Da ist Eu'r Gott!

D du, ber bringet Frohloden in Bion, Behlauf! glange! bein Licht ift da!

Und die Herrlichkeit des herru Erhebet fich auf dir !

Schau umber! Duntel bedect bie Welt, Und Mitternacht die Bolfer. Doch der Herr wird über Dir aufgehn, Seine Rlarheit wird erscheinen auf Dir, Und die Heiben, sie tommen zum Licht, Die Fürsten zum Glanze, der Dir aufgeht.

> Die Bolter, die wandeln im Dunkel; Sie febn ein groß Licht. Und die da wohnen im Lande der Schatten des Lodes; Auf ihnen glanget der Morgen.

Denn es ist uns ein Kind gebor'n!
Es ist uns ein Sohn gegeben!
Und der Königsstab wird seyn auf seiner Schulter,
Und sein Name wird heissen:
Wunderbar!
Hoher Narh!
Der starte Gott!
Der ewigew'ge Vater!
Der Friedesurst.

Es waren hirten .... Benfammen auf der Flur, huteten ihre heerd zu Racht: Alls schnell der Engel des herrn zu ihnen trat, und die Klarheit des herrn umglänzte sie, und sie erschracken sehr.

Alebann ber Engel zu ihnen fprach: Friede! Erschrecket nicht! Ich bring' euch Freude, große Freude, Für Euch und alles Bolt. Denn es ist Euch Seboren heut In Davids Stadt Ein Heiland, der ist Christ, ber Herr!

> Ehre fen Gott! Ehre fen Gott in ben Sohen, Und Fried' auf Erd' Und Seil! glen Seil!

Erfreu, erfreu, erfreue bich mächtig, Erfreue dich, Lochter zu Zion! Jauchze, Lochter zu Berusalem ? 3 12.11. Denn sieh! bein Konig tommet ber zu bir, Er ist ein rechter heiland! Und rebet zu, Friede beu Boltern, bein

Denn wird das Auge des Blinden febend fenn, Und das Ohr des Tauben aufgethan! Denn wird der Lahme springen, wie ein hirsch; Und die Junge des Stummen singen:

Er wird hirte fenn Seiner Schaafe: Und wird sich sammlen die Lammer in den Arm, Und tragen sie in dem Busen, ""
Und fanfte leiten, die noch gart find.

Kommt her zu thm, die ihr mithfelig fend, Rommt her zu ihm, die ihr fend schwer beladen: : Er wird euch geben Rub.
Rehmt fein Joch auf euch,
Und lernt von ihm:
Denn er ist fanst - demuthigen Sinns;
So findet ihr Rub-für euer Herz.

Sein Jod ist selig. Sein Tragen ist leicht.!

# 3 meiter Theit.

Sieh, da ift Gorres Lamm! ... Ce traget hinweg bie Sunde der Welt.

Er war verschmähet, Berschmähet und verworfen, Berworfen von Menschen, Ein Mann des Kummere, Und befreundet mit Gram.

Er gab ben Ruden ber Geißel, Und die Wange dem, Der ihm die Haare rift: Er barg nicht fein Antlit Wor Somach und Speichet.

Wahrlich, wahrlich! er trug unser Leid, Und litt unsern Kummer.

Er ward verwundet um unfre Sunden, Er ward zerschlagen fur unfre Miffethat. Die Zuchrigung zu unserm Frieden lag auf ihm, Durch seine Munden find wir geheiter.

Wir giengen all' in Irren umber: Bir fehrten alle, jeber feinen Weg, Und ber herr legt' auf ihn Unfer aller Miffethat.

Und die ihn faben, fpotteten fein, Soneten ihn und warfen das Saupt Und fprachen:

> "Er trauete Gott! "Der tonn' erlofen ihn.

"Laß ben erlofen ihn, "Benn er hat Luft gu ihm."

Deine Schmach
Berbrach sein Herz;
Er ist voll von Traurigkeit.
Er schauet' umber, nach Mitleib umber —
Aber da war Niemand;
Noch fand sich Einer,
Bu trosten ihn.

Shau an und fieh! Ob irgend fen ein Kummer Gleich feinem Kummer?

Man rif ihn aus, Aus dem Lande der Lebenden: Itm die Missethat Deines Bollas Mußt' er sterben.

> Doch du ließest nicht. Seine Seel' in der Soll', Und gabst nicht zu, Daß der heilige Dein Die Berwesung sah'.

Erhebt bas Saupt, o ihr Chore! Eroffnet euch weit, ihr Pforten ber Belt! Denn ber Konig der Ehre wird einziehn.

"Wer ift ber Konig ber Ehre?" Der herr, ftart und machtig, Der herr, ftart und machtig im Streit.

"Wer ist ber Konig ber Ehre?" Gott Bebaoth, Er ist ber Konig ber Ehre!

Denn zu welchem Engel
Sprach Gott Jehovah ie:
"Du bist mein Sohn!
Heut hab' ich Dich erzeuget!"
Last alle Engel des Herrn
Feiren Ihn!

Du bist gestiegen boch! Saft geraubet, die da raubeten, Und empfangen Gaben den Menschen, Und Gaben deinen Feinden, Daß Gott der Herr noch wohne bey ihnen.

Der herr gab fein Wort.

Groß mar die Menge ber Gottesboten.

Wie lieblich ift ber Boten Tritt! Gie fundigen Frieden uns an. Sie bringen freudige Botschaft, Die Botschaft unsers Heils.

Ihr Ruf, er ergieng in alles Land! Und ihr Wort, hin an bie Ende ber Welt.

Wie? daß die Boller so muthend ergrimmen zusammen? Wie? daß die Heiden berathen eiteln Rath? Die Fürsten der Welt stehn auf, Und die Großen rathschlagen zusammen, Entgegen Gott Und entgegen seinem König.

" Laft und brechen ihre Bande, ihre Band' ent=

"Und werfen weg "Ihr Joch von uns."

Er, ber wohnet im himmel, Er lachet ber Buth. Der herr

Wird spotten ihres Rathes.

"Sie zerbrechen "Goll bein Eifen-Scepter! "Sie zerschlagen in Stude, "Wie die irrbue Scherbe."

Sallelujah!

Denn der herr, Gott der Allmacht'ge herrichet Berber's Berte 1. fcon. Lit. u. Runft. XVI.

Hallelujah!
Das Königreich der Welt
Ist worden das Königreich des herrn,
Und seines Shrists.
Und Er wird herrichen
Ewig und ewig —
herr der herrn,
Der Götter Gott,! Hallelujah.

#### Dritter Theil.

Ich weiß, daß mein Erlöser lebet, Und daß er erweckt An dem letten Tage Meinen Staub. Und ob Würmer ihn zernagen; In meinem Fleisch werd' ich Gott schaun.

Denn Chrift ift erstanden aus ber Gruft, Der Erstling Der Schlafenden.

Denn durch Einen kam Tod; Durch Einen kommet die Auferstehung von dem Tod, Denn wie in Abam Alles starb, So wird einst in Ihm Alles lebend seyn.

Bernehmet! Ich fprech' ein Geheimits! Richt alle entschlafen; Aber alle werden verwandelt! In dem Nu! Im Wint des Augenblick! Bep'm Schall der Trommete.

Es schallt die Trommet' Und die Todren erstehn Unverweslich; Und wir sind verneut. Denn dies Berwesliche Muß anziehn Unverwefung: Und dies Sterbliche Muß anziehn die Unsterblichkeit.

Denn wird erfüllet sepn Das Wort des Ewigen: " Tod ist nun verschlungen " In Siegstriumpb."

> D Tob, v Tob, wo ist bein Pfeil? D Grab, wo ist bein Siegtriumph? Des Tobes Pfeil ist Sund' Und die Macht der Sunde Gebot. Drum Dant sev Gott!

Der uns ben Sieg gegeben bat Durch Chriftum, unfern Berrn.

Benn Gott ift mit und, wer ift und entgegen? Wer will auschulbigen

Die Beiligen Gottes ben Gott? Es ist Gott, ber fren fie fpricht!

Ber'ift ber, ber verdamme? hier ift Chrift, ber ftarb! Ja, ber ba auferstanden

Mun lebt!

Er ist zur rechten Hand ben Gott! Und redet und biftet für uns.

Wurdig ist das Lamm, Das da starb!

Und hat ertaufet uns bem Serrn Durch fein Blut,

Bu nehmen Macht und Reichthum, Und Beisheit und Kraft und Shrei, Und Hoheit und Dantpreis!

Dantpreis und Ehre, Soheit und Macht, Ser Ihm dem herrn, der ficet auf dem Ehron, Und Ihm dem Lamm, Auf ewig und ewig! — Amen.

#### Rantate

beim Kirchgang ber regierenden herzogin von Sachsen : Beimar , Pfil. Dchl.

(Bon Fürfil. Doftapelle aufgeführt. )

1779+

Cbor.

Lobet den Herren! Lobet den Hetren! Er gibt uns neuen Lobgefang In unfern Mund Und hebt auf Ablerschwingen unfer herz Bu ibm empor.

Rectt.

Des Landes Eddter, fommt In eurer Unschuld Perlenkrang: Ihr Mutter mit dem besten Schmuck Der mutterlichen Freuden angethan, Und Bater, Junglinge, Und Greise wallet heut Bu Gottes Tempel freudiger: Denn Eure Fürstin, Eure Mutter Vom himmel euch geschenket neu—Sie geht voran.

Chot.

Rommet, laffet und anbeten Und fnicen und niederfallen Dem herren, unserm Gott.

mecit.

Die Stunde nabete; Wir fiebten bier für fie.

Die Stunde kam, der herr erhörte sie Und fandte seiner Liebe Boten Mit himmelssittigen, zu tühlen ihre Stirn, Zu giessen neue Kraft, Wie Than auf Blumen träuft. In ihres Lebens Kelch. Und sie genaß: umarmete Die Toch ter ihres Lebens

Chor.

Lobet den Herren! Lobet den Herren! Er rettet feiner Treuen Seele Und front mit Gnade fie.

Recit.

Wie die gesenkte Rose sich
Nach Nacht und Regen frischer hebt,
Und blickt, der Freude Perlenthau
In ihrem Aug', empor
Und freut det neuen Sonne sich
Und blühet fröhlicher.
So hebt Luise heut
An unsers Fürsten Hand,
Bu Gott ihr Aug empor,
Des Dantes Khräne tiefgehemmt
Ins volle Herz ——
Und knieet vor Jehovahs Khron
Und beut der Mutter beste Gabe,
Ihr Kind, zur Kochter ihm.

Ehorki.'
(Mel. Nun bantet all ic.)
Erwache, lauter Lobyefang,
Ermache Chriftenichor:
Denn über aller Sterne Rfang
Geht Menschenstimm' empor.

Der Schöpfung goldne Sarfe fingt Dem Em'gen munderschön; Indef die goldne harfe klingt, hott Er ber Menschen Flehn.

Und nimmt statt aller Sonnen Gold Und aller Auen Duft Die Ahrane, die das herz ihm zollt Und Segen! Segen! ruft.

Accompag.

Sie ist erhoret. Auf jum Ehrone brang Der Seufzer laute Menge, Umfolang in gartlichem Gebrange Des em'gen Baters Anie, Und fiebe, fieb! Gin Engel fcmang Sich hell herab Auf unfere Rurften guter Bater Grab; Und tritt vor ihre Bilber, den Altar, Der ihnen über But und Ramen Sochbeilig mar. Erfult ift Gottes Saus Bon feines Glanges Bieberichein, Er fpricht Beiffagung aus! Bag' ich's, fie nachzufingen ? "Er! "Der Ginem Kurftenfaamen "Bublidet: Gep nicht mehr! " Und fpricht jum andern: Meinem Namen " Sollt bu ein Palmbaum feyn ! "Jehovah fpricht zu Gein = und Ihrem Saamen : "Ich will mich an Dir freun. "Sep ewig mein!, -

Arte.

1. In den Luften rauschen nieder Soldne Flügel. Alle fingen:

- und die Bethe tonen mieder mit teine und und die goldnen Auen klingenele und in die geldnen Morgenrothe "Wird sie neu."
  - 1. Die die Sonne, flebet machtig Gottes Macht!
  - 2. Wie ber Mond, erquifet freundlich Seine Pracht. B. A.

e a meloda alake te ibi

## Stantate \*)

bei dem Kirchengange der regierenden Herzogin von Sachsen Weimar und Eisenach Hochfürstl. Dutchlenach der Geburtebes Erberingen.

1 7 8 3.

Chore bewilltommenber Rinber. Blumen ftreuen, mir vor Dir, Unfre Mutter nennen wir

Unter Ihm einst werden wir,
Fürstin, auch mit Dank zu Dir; Inderson auch auch in Wirst in auch mit Dank zu Dir; Inderson auch auch auch auch auch in der Borsichellussen bei der Steue Borsichellussen bei der auch Erreit Beleft Du Ihm geben.

Bachse, Knabe, machs heran! Berd' ein Jungling, werd' ein Mann, Deß sich Menschen freuen. Fürstin, tritt We Hettigehum: Dein Gebet sey Gottes Ruhm Und bes Sohns Gedeihen.

Chor der Gemeine.

Gefegnet fep, Die da tommt, im Namen des Herrn! Mutter des Landes, sep uns gesegnet!

<sup>\*)</sup> In Mufit gefest und mit bochfürftl. Kapelle in ber haupte und Pfarrfirche ju Beimar aufgeführt von E. B. Bolf, herzogl. Rav vellmeifter.

Vom Gott der Sulfe, der Dit half, Bom Gott des Eroftes, ber Dich geich getibfict,... Sen uns gesegnet!

Empfange Sie, bu Chorgefang
Demuthiger Herzenslieber:
3u Gott auf steig' in hohem Dank
Hub bringe Segen nieder.
Er ist's der Sie und neu geschenkt,
Der neu des Kursten Stamm gesenkt,
Bum holden Friedensbaume:

In deffen Shatten foat einst sich Die Entel werden seguen, Und ewiglich und ewiglich Sich Huld und Tren begegnen.— Steig' auf, der Herzen Chorgesang, Steig' auf, der stillen Freude Dank Und bringe Segen nieder.

Stimme eines Greifes,

Bon Deinen Armen reiche mir D Mutter Deinen Sohn, Dein Bild und unsers Fürsten Bild Und unsere Hoffnung Pfand, Daß ich Ihn anschau mit der Freuden Blick-Und Alles segne Ihn und Alles fat Ihn bete.

Chor. ., .....

Gr ift gefegnet und wird gefegnet fenn!

Stimme bes Greifes.

Sott gebe Dir aus feiner reichen Sohl:
Der Gaben Furstische, ber Gaben: Seltenfte,
Hochheiliges Gefühl von Ihm
Und innre Ruh, ben fifen Gottesfrieden.
Derber's Werfe i. (con. Lie. u. Rung. XVI.

#### Ebot.

Sott gebe Dir aus feiner reichen Hoh' Hochheiliges Sefuhl von Ihm Und innre Ruh, den fußen Gottesfrieden.

## Gine gubre Stimme....

Dein schönes Ange finde Nur an Rechtschaffenheit und Menschenwonne Luft! Und träftig sen Dein Arm und maunlich Deine Brust Bu retten sie, zu lieben sie.

Chor.

Und fraftig fen Dein Arm und mannlich Deine Bruft Bu retten fie, gu lieben fie.

#### Eine andre Stimme.

In schone Zeiten falle Dein Loos, wenn Du Dein Wolf tegieren wirk, Wenn Du es weiben wirk mit Hirtsnhand. Dann walle Dir entgegen Aus Deines Waters Leben Des Guten Frucht — Und was Er pflanzete, das ernte Du.

Chor.

Es walle Dir entgistende general de Male and General Leben de General Geben de General d

Stimme.

Weihe, weihe, Trenes Boll, die Kreue Deinem Kathen und bem Sohne neu! Daß im Sohn der gute Bater, Daß der Sohn bei Bater glücklich fep. Choral ber Gemeine.

Mit Dant und Liebe weihen wir Dem Fürsten herz und hand; Neu blube Seines hauses Bier, Neu unser Baterland;

Fur bas bie Mutter froh ihr Kind Mit Gorg' und Fleiß ergleht: Fur das auch, vaterlich gefinnt, Des Futften Sohn aufblubt.

Bas bort mein Ohr? = Bas fühlt mein Geift? = Es rauscht um mich Erwachen der Bater! = Sie schweben, selige Geister, heran = Ehrwürdig = schon!

Erhabne Sestalten ber alten Zeit!
Ihr Sachsen, Katten, Guelfen,
Erhabner noch im Glanz der andern Welt!
Ihr fommt, ihr kommt zu segnen ben Anaben = =
Sie bliden hold Ihn an: sie lieben Ihn:
Sie segnen Ihn;

"heil Dir, Sohn! Unfre Lieb' und unfer Blut! Sep glucklich und sep gur!"

Und Du, wer bist Du? fleine glanzende Gestalt, geführt von einem Engel! — Ach, Sie ist's! Entsprossen
Für jene schine Welt.
Sie fühlt noch zarte Erdenbande = = Ihm ähnlich, schwebt sie liebreich um den Bruder, Glückwünschet Ihm, zu seyn der Eltern Freude Für Ihn und Sie:
Und legt Ihm ihre Jahre zu,
Blickt sanst zurück — und schwebt hinweg. =

= Sie schweben weg. =

Chot,

Bleibt, ihr hohen Gestalten ! Beilt, Chrmurbige, weilt! Euer Liebling wird Euch gielchen: Schwebt um Ihn.

Choral.

Gottes hulb wird Ihu umschweben: In diesem und dem andern Leben Glanzt um Ihn seine Lieb' und Zier. In der Zeiten Wechselstürmen Wird Gottes Nechte Ihn beschirmen, Sein Blid Ihn leiten für und für, Erhör' uns, Mächtiger, Erhör' uns, Gütiger, Allregierer!
Uns hört der herr!
Uns höret Er!
Ber ist ohn' Ihn? wer hilft wie Er?

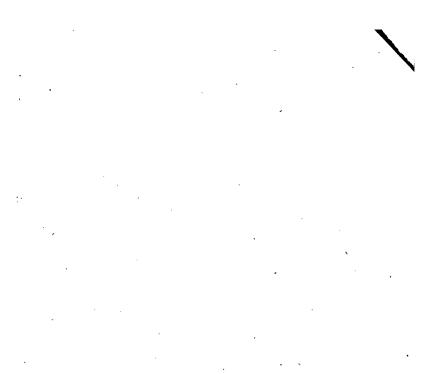

. • . • , -•

.

.

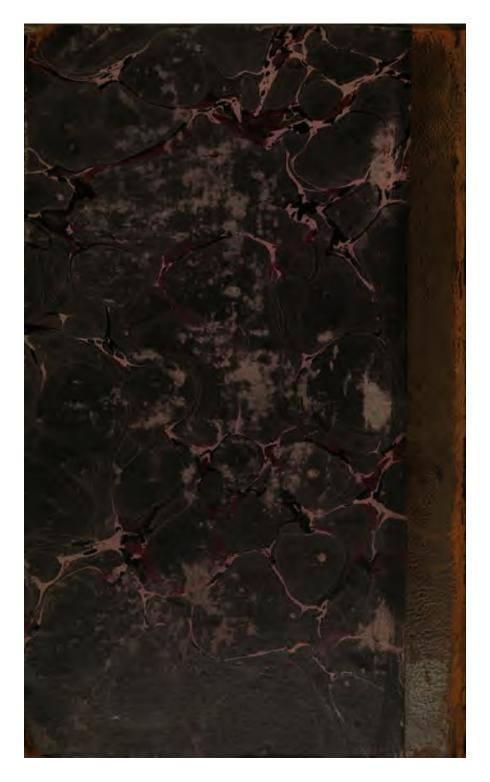